# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

und toftet vierzehntägia ins Saus 1,25 3lotn. Betriebs ftorungen begrunden feinerlei Anipruch auf Ruderstattung bes Bezugspreifes.

Einzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte = Siemianowig mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Anzeigenpreise: Die 8-gespaltene mm=31. für Polnischericht. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die 3-gespaltene mm=31, im Reklameteil für Poln.=Oberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreibung ist jede Ermatigung ausgeschloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Kerniprecher Nr. 501 Kerniprecher Nr. 501

Nr. 97

Sonntag, den 23. Inni 1929

47. Jahraana

# Die Furcht vor den "Friedensverträgen"

Die Auswirtung des Besuchs Macdonalds in Amerika — Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit Amerikas mit England

Reunort. "Ivening Woorld" melbet aus Washington, daß Weacdonalds Freund Brof. Burns vor hervorragenden Kongrefmitgliedern ertiart habe daß hinter Macdonalds beablichtig-tem Beinche Die tiefbegrundete Furcht ftehe, daß vielleicht von 1935, wenn eine Mendernng vieler Sanptpuntte der Friedensbertrage besprochen werbe, ein nener europäischer Rrieg entdeben tonnte, wenn die Insammenarbeit Ameritas und Englands nicht bie gegenwärtig bestehenden Feinduhaften zwischen ben enropuischen Boltern nicht beseitigt habe. Wenn alle fo lebhaft befprochenen europäischen Fragen dann nnr der verhältnismagig unmirtiamen Ginwirtnng des Bolterbundes überlaffen

werben, murbe minbeftens eine Dehrgahl von Streitfragen gleich: zeitig entstehen, wovon jede einzelne einen Weltbrand entfachen fonne. Macdonald vertrete die Ansicht, daß Europa aus einem einzigen bewaffneten Truppenlager bestehe und daß diese Lage zusammen mit nationaler Sete und Rachegedanten eine Beltfriedensbedrohung darftelle, die aus ungerechten Friedensverträgen entstanden sei. Deshalb wünsche Macdonald die engste Insammenarbeit mit Hoover in dieser Hinsicht. Anch sehe Macdonald den ersten Schritt in der Richtung der Rustnngsbeschränstungen und Aendernug der bestehenden Abmachungen, wodurch Die Referven nicht gn ben Urmeeftarten gerechnet werden.

# Das Reichskabinett für den Youngplan

Die Grundlage für die diplomatische Ronferenz

Berlin, Amtlid wird mitgeteilt: Unter ber Leitung bes Reichsangenminifters, ber an Stelle bes ertrantten Reichstanglers ben Norfit führte, fand Freitag eine Rabinettssignug fatt. In Dieser berichtete Reichsauhenminister Dr. Stresemann ber die Tagung bes Bölferbnndsrates in Madrid und über bie bort und in Paris geführten politischen Besprechungen.

3m Unichlug an Diefen Bortrag nahm bas Rabinett Stellung ju bem Bericht bes Sachverftandigenansichuffes vom 7. Juni

b. 3s. Als Ergebnis diefer Beratungen hat das Reichstabinett einstimmig folgenden Beichluß gelaht:

Die Reichsregierung ift bereit ben am 7. Inni b. 3s. in Paris von den Sachverständigen unterzeichneten Blan für die Löfung des Reparationsproblems als Grundlage für die Ronfereng ber Regierungen anzunehmen. 3m notwendigen Bufammenhang hiermit ift gleichzeitig die Gesamtlignidation ber noch ichwebenben Fragen aus dem Weltfriege herbeignführen,

# Am 14. Juli – Tagung der Auslandspolen

Baricau. Wie die polnische Presse berichtet, beginnt am 14. Juli d. J. in Warschau die erste Tagung der Auslandspolen. Bereits wiederholt ift feit Biedererstehen des polnischen Staates der Berjuch unternommen worden eine folche Tagung einzuberufen, doch ift bisher jeder Versuch gescheitert. Es sollen 134 Bertreter aus 25 Staaten, Barunter 38 aus den Bereinigten Staaten und 24 aus dem Deutschen Reich, und zwar aus Bestoberichlesien 8, aus Ditpreugen (Masuren) 5, Ermland 3 und der Grengmart 3 Bertreter. Gegenstand ber Beratungen

follen die fulturellen Buniche und Bestrebungen der Auslands= polen bilden. Als wichtigste Aufgabe der Tagung wird jedoch die erfte Fühlungnahme der Auslandspolen miteinander ange= sehen. In der polnischen Presse wird barauf hingewiesen, daß die Deutschen durch den Bufammenschluß und die Betreuung ber Muslandsbeutiden für die Miedergewinnung des moralischen und wirtschaftlichen Gebietes im Auslande ichon viel getan hatten. Der Erfolg der Deutschen solle auch die Bolen au gleichem Tun und Erfolg anspornen.

### Japan und die Flottenabrnftung

Buftimmenbe Mitteilnng an Washington.

Renport. Der japanische Ministerpräsident hat der Bashingtoner Regierung die Mitteilung gutommen lassen, dag die japaniche Regierung jeden ehrlichen Berluch gur Berringerung der Seeruftungen unterstützen werde. Gie willige den in den Reden Macdonalds und Dawes in Dieser Frage eingenommenen Stand-Puntt Benn eine neue Konfereng dur Behandlung der Secabrufiungsfrage einberufen werben follte, jo würde Japan baran teilnehmen und anf die auf der Bafhingtoner Konfereng biktierten Methoden gurudtommen.

### Poincaree über die Schuldenabkommen

Baris. Minifterprafident Boincarce fette am Freitag nachmittag vor den Kammeransichulfen für Finang- und Aus-wärtige Angelegenheiten seinen Bericht über das Schuldenabtommen mit ben Bereinigten Staaten fort. Insammenfassend etflatte er, die geündliche Brufung ber Aften und besonders der Umstand, daß znm erften Dale eine Berbindung zwifchen Shulben und ben Rriegsentichabigungen hergekellt worden sei, habe ihn dazu bestimmt, fich für die Ratisisterung des Abtommens Mellon-Berenger einmegen. Was den Ratifizierungsmodus anlangt, befannte er fich fur Ratifizierung burch Regierungsverordnung, erflärte aber er werde den Kammern ihre volle Freiheit laffen. Engliebend ging ber Ministerpräfident anf die Schulden an England und die gwijchen beiben Ländern gepflogenen Berhand-Inngen ein, die jum Abtommen Caillang-Churchill führten. Die Musiquille vertagten fich hieranf am Dienstag.

### Teilmobilmachung spanischer Truppen in Marotto

Baris. Die Abendpreffe meldet aus Tanger : Da gu befürchten ift, bas marottanische Stämme fich gegen bie fpa nische Serrichaft erheben, hat der spanische Dbertommistar in Marotto die Mobilmachung ber ipanischen Truppen im Begirf Chomaras angeordnet.

### Die Freitagsitzung des englischen Kabinetts

London. Das englische Rabinett hatte am Freitag morgen feine zweite Sigung feit Neubildung ber Regierung abgehalten, an der famtliche Minifter teilnahmen. Der erfte Teil ber Gigung war ausgefüllt durch einen Bericht ber einzelnen Reffortminifter über die während der Abwesenheit des Ministerpräsidenten Macbonald durchgeführten Arbeiten. Die weiteren Berhandlun= gen bezogen sich auf die Thronrede, mit der das Parlament am 2. Juli eröffnet werben foll. Der endgültige Entwurf wird jeboch erft in ber nächsten Woche fertiggestellt werben. Im Unichlug an dieje formellen Berhandlungen des Rabinetts fand eine Erörterung ber großen schwebenden politischen Fragen statt. Eine ber erften Folgen biefer Berhandlungen werden aftive englische Schritte auch in ber Reparationsfrage sein.

### Kennworthy — Botschafter in Mostan?

London. Dem "Daily Telegraph" gufolge wird Rena= morthn, bas attivfte und wirtschaftlich hervorragendite Mitglied der Arbeiterpartei im Unterhause, für den Fall ber Wiederaufnahme der diplomatifchen Beziehungen zwischen England und Rufland den Poften des englischen Botichafters in Mlostau übernehmen.

### Der Eg-Liberale kandidiert für Labonr

London. Der gur Arbeiterpartei übergetretene liberale Abgeordnete und Oberfte Staatsanwalt ber Regierung Macdonald, Sir 2B. Jowitt, hat fich entschloffen, fein Mandat in Prefton nieberzulegen und als offizieller Kandidat der Arbei= terpartei in Leeds zu fandidieren. Der dortige Gig ift turch das Ausscheiden Gir henrn Gleffers ans dem politischen Leben frei geworden.

### Das ist die Cehre:

3 Millionen Berluft bet der Erhöhung der Tabafpreije.

In Warichau fand diefer Tage eine Generalversammlung der Tabaktleinhändler statt, auf der als wichtigster Bunkt der Tagesordnung die Angelegenheit der letten Erhöhung der Tabakpreise durch das staatliche Monopol zur Aussprache gelangte. Es hat sich namlich ergeben, daß die Konsumierung des Wionopoltabaks seit der Erhöhung der Preise derartig zurückgegangen ist, daß das Monopol im letzen Monat einen Berlust von rund 3 Millionen Zloty



erlitten hat. Um biesen Berluft einigermaßen zu beden, will das Monopol die Provisionen für die Tabathändler von 9 auf 5 Prozent herabsegen.

Der Konsument hat sich also gegen diese Ausbeutung des Monopols in einsachster und bester Weise ju heljen gewußt. Er hat den Verbrauch verringert, obwohl es nicht allzu leicht gefallen ist. Und der Fiskus hat Millionen Schaden erlitten. Es ist nsso nicht gut, den Bogen zu überspannen. Der Krug geht so lange zu Wasser, dies er brickt. Das sollten sich diese Herrschaften an der Steuer-quetsche endlich merken. Sie höfften mit der neuen Preiss erhöhung zur neuen Geminn und haben sich damit gründlich erhöhung auf neuen Gewinn und haben fich damit gründlich verrechnet. Nach Lage der Dinge ist es sehr fraglich, ab durch die Verringerung der Provision das Fiaste ausgeglichen wird. Es ist vielmehr anzunehmen, daß der Verluft noch größer wird.

Hoffentlich hat man hierbei einen ordentlichen An-

### Ceon Blum für Rheinlandräumung

Baris. Im "Bopulaire" fest fich Leon Blum, ber Borfigende ber fogialiftifden Bartei, erneut für Die Raumung bes Rheinlandes ein. Er ichreibt, es mare meder lonal nom anftanbig, die Raumung noch weiter hinauszuschieben.



### Des Reiches Areditgeber

ift Frang von Mendelssohn, bet Inhaber des Banthaujes Mendelssohn & Co., unter beffen Guhrung ein Bankentonfortium mir dem Reich einen Bereitstellungstredit von 210 Millionen Mart vereinbart hat. Die Gintaumung des Rredits, ber auf ein Jahr läuft und mit 71/4 Prozent verzinft wird, wurde bem deutschen Konsortium durch entsprechende Abmadungen mit ameritanifden Banten ermöglicht.



### Weiterer Kehraus in Ruhland

Das Exekutivkomitee der Gewerkschaftsinternationale in Mostau billigte den Beschluß der russischen Gewerkschaftsleitung, Tomsti (im Bilbe) aus der Leitung der russischen Gewerkschaften abzuberufen.

### Wieder eine furchtbare Krankenhaus-Explosion

Loubon. In zwei Gewölben, die uuter einem Teil des Caft:Bund-Rrantenhauses in Ranton liegen, ereignete fic eine furchtbare Explosion, durch die der Sauptteil des Rrantenhanies volltommen gerftort wurde. Der Explosion folgte fofort der Ausbruch von Feuer. 100 Berfonen, Daruuter 30 Krante find ums Leben getommen. Dehr als 400 Krante tonnten durch die vereinten Anftrengungen des Roten Krenzes, der Polizei und der Feuerwehr gerettet werden. Ergungend wird gemelbet. Bei dem Sofpitalbrand in Kanton faud beim Eintreffen der Jeuerwehr das gauze Saus in Flammen. Die Fenerwehr hatte ihre gesamten Krafte mobilifiert und hielt Sprungtucher auf, damit fich die Rranten durch Abspringen retten tonnten. Es erfolgte bann eine Explosion burch bie Entzun-bung von Bengin und Spiritus. Das gange haus war nieber-gebrannt. Rrante die ans dem Jenfter sprangen haben schwere Berlegungen erlitten. Drei Chinefen ftarben beim Abfprung an Bergichlag. In bem Sofpital lagen auch 2 dinefifche Diplomaten,

bie sich in Honglong einer Operation unterziehen wollten. Peting. Der Leiter einer Abteilung des abgebrannten Krantenhauses, Dr. Wu, erklärte, daß der Brand insolge der Unvorsichtigteit eines Angestellten entstanden sei, der im Lagerraum für Bengin und Spiritus ein brennendes Streichholz weggeworfen habe. Durch die Explosion seien Diesem Angestellten im Lagerraum beibe Arme abgeriffen worden. Als das Feuer in das Laboratorium vorgedrungen fei, seien auch bort weitere Explosionen erfolgt, die die Treppen gerftört hatten. Die Rranten hatten sich in ber Panit aus den Fenstern geworfen.

### Abschluß der Juternationalen Arbeits-Aonferen?

Am Freitag wurde bie internationale A := beitstonfereng gefchloffen. Der Konferengvorfinende, Reichsarbeitsminifter a. D. Dr. Brauns, hielt baran anichlies hend eine Rebe, in der er das Ergebnis der Konferenz noch ein-mal zusammenfaste. Die 12 Internationale Arbeitskonferenz habe auf dem Wege der sogenannten Reform einen großen Schritt vorwärts getan. Bon großem Wert sind zweifellos Die umfangreichen Empfehlungen auf bem Gebiete ber Unfall: verhütung. Aber auch auf anderen Gebieten sei wertvolle Borarbeit für weiteren Forischtitt der Sozialreform geleistet worden. Dr. Brauns erflärte bann, baß jum ersten Male dine-sische Bertreter an ber Ronferenz teilgenommen haben, woduch ber Bunich, daß die Internationale Arbeitstonferenz au einer Sache der gesamten Welt wurde, Wirklichfeit geworben ift. Bemerkenswert fei auch der Wille der Arbeitstonfereng, von fich aus gemiffe foziale Fragen in Angriff qu nehmen und fo ber Sozialpolitif weiter wegweisend voranzugehen. Alle seine sich darin einig, Licht und Sonne ins Leben derzenigen zu bringen, die in harter Arbeit ihr Brot nerdienen.

## Ein Mörder nimmt den Namen seines Opfers an

Er lebt mit der Frau des ermordeten Bruders zusammen

Stuttgart. Kapitalverbrechen ereignen fich in der württembergischen Hauptsiadt selten. Um so größeres Aussehen erregte daher in Stuttgart ein soeben ermittelter Mordsall, der duch seine Begleitumstände einzigartig in der Kriminalgeschichte das seht. Ein Bruderpaar, die Maler Anton und Ludwig Schonig, hausten in Ulm an der Donau in einer gemeinschaftlichen Wohnung. Ludwig mar verheiratet, nahm es aber mit ber ehelichen Treue nicht so genau; aber auch seine Frau war teine Musters gattin, denn man munkelte von einem Liebesverhältnis mit ihrem eigenem Schwager, das schon zu häusigen Streitigkeiten geführt hat. Ende vorigen Jahres machte das Bruderpaar einen

Anton, ber Schwager, tam allein jurud und erzählte feiner Schwägerin, daß ihr Mann mit einem jungen Madden nach ber Schweiz burchgebrannt fei und poraussichtlich niemals wieber zurudkehren werde. Frau Schönig fiel ein Stein vom Bergen, sie umarmte ihren Liebhaber und beschloß, mit Anton gemeinsam nach Stuttgart zu ziehen.

Ende November vorigen Jahres hielt das Paar seinen Einzug in die Landeshauprstadt, bezog auf Antons Borichlag eine gemeinschaftliche Wohnung und melbete sich als Chepaar Ludwig Schönig und Frau polizeilich an. Alles ging gut, tein Mensch beachtete die beiden fremden Menschen, und Anton törperte sich vollkommen in die Rolle seines Bruders ein. Er verstand das sogar so gut, daß er, ohne mit der Wimper zu zucken, eine diesem zudöttierte Gesängnisstrasse verbüste; auch vergaß er es nicht, sich auf den Namen seines Bruders die zustethende er es nicht, sich auf den Namen seines Bruders die zustethende Arbeitslosenunterftugung abzuholen. Aeugerlich fah man Unton nicht das geringste an; Hausbewohner, die ihn genauer bes obachteten, entging jedoch das Gedruckte seines Wesens, das er gelegentlich dur Schau trug, nicht. Sie schoben es jedoch der Schüchternheit des jungen Ehemannes zu und schöpften weiter feinen Berbacht.

Monate vergingen, nichts Außergewöhnliches ereignete fic, und das falfdje Ehopaar wilrbe vielleicht noch heute unbehelligt in seinem Beim wohnen, wenn ein Zufall nicht bas ganze Kartenhaus jum Ginfturg gebracht hatte.

Eine Freundin der Frau Schönig tam zu Besuch, und wollte ihren Augen nicht trauen, als sie statt Ludwig den Anton als Gatten vorsand. Ihr tam die Sache äußerst rätselhaft vor und sie setze daher distret einen Polizeibeamten von ihrem Erlebnis in Renntnis.

Die Stuttgarter Boligei leitete im geheimen eine Untersuchung ein und unterzog bann Frau Schönig einem eingehenden Kreuzverhör. Rach langerem Leugnen gestand fie schlieglich uns ter Tranen ben geldilberten Sachverhalt ein, und erflarte, bag sie seit bem Berschwinden ihres rechtmätigen Mannes teine Nachricht mehr von ihm erhalten habe. Anton Schnig, bes stritt zunächst, etwas von dem Berbleib seines Bruders zu wissen, machte dann aber auf energisches Borhalten ein überraschenbes Geftändnis. 3m Berlauf eines Streites habe er feinen Bruber mit einem Beil erichlagen und feine Leiche im Garten verschartt. Seine Schwagerin wisse nichts von dem Mord; sie habe fest daran geglaubt, daß ihr Mann sich in der Schweiz besände. Diese Aussagen wurden von der Polizei natürlich sehr

fteptisch aufgenommen; man neigt vielmehr zu ber Unnahme, daß der Mord vorsätslich ausgesührt worden ist Irgendwelche Beweise einer Mitschuld der Frau Schönig haben sich bisher nicht ergeben; psychologische Gründe sprechen sogar dasür, daß sie tatsächlich von der Tat nichts gewuht hat. Interesiant ist noch die Tatsache, daß der Brudermörder ebenfalls verheiratet

ift. aber von feiner Frau getrennt lebt. Die Leiche ist inzwischen in Ulm an der angegebenen Stelle in Anwesenheit bes Täters, der dabei ein überaus syniiches Berhalten an den Tag legte, ausgegraben und ins Ulmer Leichenhaus sibergeführt worden. Wan erhofft sich von der Leichenschau nähere Ausschlässe darüber, ob ein Mord oder nur Totschlag vorliegt. Die Stuttgarter und Ulmer Bevölkerung sit in größter Erregung; der grausige Bruderword bilbet überall das Tagesgespräch. Die Tat, die infolge ihrer Begleitumspände Bu ben schredlichsten Kapitalverbrechen ber letten Jahre in gang Wirttemberg gehört, wird ihre Guhne vor bem Schwurgericht in UIm finden. Der Morber befindet fich hereits im bortigen Ge-richtsgefängnis; von der Berhaftung der Frau Schönig hat man bisber Abstand genommen.



Zur Eröffnung der Bildtelegraphie Berlin—Stocholm

die am Abend des 21. Juni ofsiziell erfolgte, haben der schwedische Ministerprästdent Lindman und der schwedische Berkehrsminister Borell ihre deutschen Korlegen auf baldtelegraphischem Wege beglückwünscht. — Unser Bild zeigt die beiden Bildtelegramme sowie die gleichfalls telegraphisch nach Berlin übermittelten Bilder des schwedischen Ministerprästdenten und des Regierungsgebäudes in Stockholm.

Roman son Erich Ebenstein 3. Fortfegung. Nachdrud berboten.

Der Retten-Hiest starrt ihn minutenlang stumm an. Das Berficherungsgelb! Daran hat er ja noch gar nicht

Plöglich geht ein Rud durch seinen Körper.
"Marand Joses!" schreit er, "Die Bersicherungspolice, die stedt nach oben am Dachboden in meinem Sonntagsgewand, seit ich vorgestern in der Stadt war, die letzte Brämie zahlen! — Und wenn ich die nit habe, geben sie mir am Ende tein Geld!"
In Sprijven gilt er dem kronnenden Kong zu ahmehl

In Sprüngen eilt er bem brennenden Saus ju, obwohl fie ihm alle erichroden gulchreien, bag ber Dachfruhl jeben Augenblick einstürzen fann und es ganz unmöglich ist, von dort noch etwas zu holen. Der Josl will ihn sogar mit Gewalt zurüchalten. Aber wütend reist er sich los "Laßt mich! — Die Police muß ich haben! — Soll ich um das Geld auch noch tommen?"

Damit verschwindet er im brennenden Haus, ehe es

jemand hinbern fann.

Unter ben Leuten ift es ploplich gang ftill geworden Sie wiffen es alle: ben Retten Siesl nieht niemand lebenbig wieber! Wenn ihn bas Saus nicht unter fich begrabt, fo muß ihn ber Rauch erstiden, ber in biden Schwaben an allen Deffnungen perausqualmt. Nur ein Truntener tonnie fich fo völlig über die Gefahr taufchen -

Much die Großreicher Rofel, Die fich bisher nüglich gemacht, wo fie tonnte und babei ftets in ber Rabe ber Bauerin sich aufgehalten hat, ertennt bie Lage

Besorgt nähert sie sich biefer nun bie in ihrer starten Bersunkenheit nichts von ben leuten Borgangen bemertte "Retten Sieslin," sagt sie sanft, "wollt Ihr nicht mit mir dum Biel, hinauftommen? Die Kuhe brüllen so viel arg und ich mein alleweil, es tat fie bezuhigen, wenn fie Euch feben!" Im Stillen bentt fie: "Sie soll es nicht sehen, wie das haus einstürzt über ihrem Mann, ober wenn fie ihn tot

Die Bäuerin sieht das junge Mädchen verstört an. "Meinst?" sagt fie dann wie im Traum, folgt ihr aber

lich einen jungen Burichen, ber ihnen vom Quell oben mit einer ichweren Butte voll Wasser entgegentommt. Sein von ber Anstrengung rotes Gesicht wird blat, das Rosels buntelrot, als ihre Blide sich treugen Einen Augenblid ist es, als wollten beibe stehen bleiben; ba aber wendet Rojel stolz den Kopf und tut, als hatte sie den Burichen nicht gesehen.

Finfter, mit gefenttem Ropf, ichreitet er weiter.

Im ielben Augenblid gibt es hinter ben beiden Frauen ein prasselndes Krachen, dem entlestes Geschrei folgte. Was alle im Stillen erwartet und befürchtet haben, ist geschehen: der Dachstuhl des Bolinhauses ist eingestürzt, ohne daß der Reiten-Biesl wieber gum Boricein getommen mare. - -

Es ift fast Mitternacht geworden, als bie Leute enblich den Brandplay verlassen, an dem es nichts mehr zu bergen,

helfen und sehen gibt. Bis auf die Grundmauern sind die Gebäude niederge-brannt. Die Leiche des Ketten Siest hat man mit Mühe und Not geborgen, nachdem der eingestürzte Dachstuhl verbrannt war Sie lag halbverkohlt gleich innerhalb der Tür, von wo sie Feuerwehrleute mit Rauchelmen, von nassen Deden umhüllt, schlieflich ins Freie schafften Das Rieh wurde beim Josl eingestellt und die geretteten Möbelstüde

Um die Retten Sieslin filmmerte fich nlemand mehr,

feit der alte Josl, ihr nächster Nachbar, mit dem Bieh hinauf nach seinem Berghof gegangen ist.
Alle icheinen es plöglich sehr eilig zu haben, von der Brandstatt fortzutommen, so eilig, daß sie auch die Witwe ganz vergessen und ihr nicht einmal mehr einen Gruß bieten.

"Sie hat's doch getan — vesser, man hat niz mehr win mit der Brandstifterin!" wispern ein paar Weiber neben Rosel, die empört aufblickt und dann, einem Impuls solgend, zu der verloren dastehenden Ketten-Hieslin tritt. — "Ketten-Hieslin," sagt sie herzlich, "wollt Ihr nit für's erste mit zu uns kommen, dis Ihr Euch für die Jukunst alles ein bissel zurechtlegt habt? Um Großreicherhof war' Mak genug und ber Roser tot lich gemis auch freuen!"

Plat genug und der Baier tät sich gewiß auch freuen!"
Jula starrte sie wortlos an Sie hat die Worte kaum verstanden. Rosel sährt warmherzig fort: "Bin Euch ja nit fremd, gelt? Habt dem Peter und mir immer so school Geschichten erzählt und zur Vinterzzeit Bratafel gegeben wenn mir am Tirkhei gelakt bekan ele Einder"

wenn wir am Kirchhof gespielt haben als Kinder."
"Und da droben auf der Oedleiten hab' ich Euch aus öfters helmgesucht, weil Ihr mir immer lieb ward. Sa tätet Ihr mir legt wohl eine rechte Freud' machen, wenn Ihr mir nir tämt" Ihr mit mir tämt

Ein welcher Schimmer überfliegt Julas verftorte Buge, als fie nun gleichsam erwachend in bies tuhn und offen

als sie nun gleichsam erwachend in dies kühn und offen geschnittene sunge Gesicht blickte, das einem andern, einst heißgeliebten. so sehr gleicht.
"Dant dir, Rosel Weißt wohl, daß du mir auch immer lieb warkt! Aber mit dir gehen kann ich wohl nicht. Muß jest allein sein um mich in der Wirrnis erst wieder zurrechtzusinden Die Nacht bring' ich bei der Näherin Lois zu, mit der ich verwandt din Die gibt mir gern Untersstand. Behüt' dich Gott siebe Dirn!"
Sie drückt Rosels Hand und entsernt sich hastig auf dem Steig, der zum die sinabssischt kelümmert nach: dann spähen ihre Augen verstoblen nach dem halbversenaten Koles

ipahen ihre Mugen verstohlen nach dem halbversenaten Sol-berbuich in beffen Schatten fie eben vorhin eine Manneraestalt entdedt hatte, die offenbar nur auf sie wartet, denn sonst ist niemand mehr da Es ist derselbe Bursche dem sie eine Stund juvor am Anger begegnet ist, ohne ihr

tennen zu wollen Der Goldnerhof ist's, bessen Muttes ihre Patin war. Und der Goldnerhof war ihr fruher wie eine zweite heimat und die beiden Buben, Martl und Loni, mie Brüber. (Fortsetzung folgt.)

# Unterhaltung und Wissen

# Der Mann, der vom Weltfrieg nichts wußte

Ein Tscheche als Estimohäuptling — Jan Welzl erzählt

Seit einigen Bochen weilt ein sonderbarer Gaft in Brag. Er hat 28 Jahre unter den Polarestimos gelebt. Gegen: wärtig gahlt er 60 Jahre. Er erzählt:

36 bin im Jahre 1868 in Sohenstadt in Mahren geboren. habe in meiner Jugend und spater erft recht nicht viel Bucher gelesen, aber, wenn Gie es miffen wollen, Gehnsucht nach fernen Landern hatte ich ichon als Rind. Mit 14 Jahren tam ich ju einem Schloffer bei Sohenstadt in die Lehre. Ich habe ichon da= mals I genich und Deutich gesprochen. Mit 16 Jahren bin ich ausgewandert; ich tam du Gug bis nach Genua, in eine Gis-ba gesehen, daß man die sterbende Frau total ausgeraubt und ausgeplündert hat. Es war nichts dageblieben. Das hat mich so geärgert, daß ich mir vorgenommen habe, so weit zu Beben, als mich meine Guge nur tragen tonnen.

3ch hatte im gangen 4 Rreuger in ber Tafche.

Da ging ich alfo, ich war damals 25 Jahre alt. immer gu Guf. querft nach Wien, dann nach Grag und bis Trieft. Italienisch lprechen tonnte ich schon von meinem früheren Aufenthalte in Biatien her. Bon Trieft ging ich weiter gu Guß nach dem be-tannten Genua. Bovon ich lebte? Wie eben Wanderburichen leben: vom "Fechten". Aber ich bin nie beläftigt worden. In Genua blieb ich genuu acht Tage. Dort habe ich mich auf einem englischen Dampfer, er hieß "Giffel Tower", als Kohlendicher einge hifft. Das Schiff ging nach Barcelona, dort wurde Ladung genommen und von da nach Baltimore in den United States. Sier hat der Dampfer angeladen und fuhr nach Galvetore in Texas, um dort Baumwolle aufzunehmen.

Dann ging es nach Wladiwostok, das zaristische Arjenul kelte dort Sprengbaumwolle her. Ich blieb nicht auf Deck, sons dern juchte mir noch am selben Abend Arbeit auf dem Lande. Ran brauchte gerade Leute für eine Reparatur auf einem Kriegschiff nach Port Arthur. Dort bin ich drei Monate zestieben Don eine Mieden Dort der der Monate zestieben Don eine Meinen Dort der Monate zestieben Don eine Meine Michen Dort der Monate zestieben Don eine Meine Meine Bert Arthur Dort bin ich drei Monate zestieben Don eine Meine Michen Dort der Monate zestieben Don eine Meine Hieben, Dann ging es wieder retour nach Bladimoftot. 3ch fond Arbeit bei der transsivirischen Gifenbahn am Baitalfee als Si'del bautonstrutteur. Sieben Monate war ich dabei. Da maint ich die Richtung zurud nach Irtuist. Da hatte ich schon 3006 Rubel Ersparnisse. Ich hatte mir vorgenommen, eine Reise duch Transsibirien zu machen. Ich taufte mir Pferd und Wagen, Beb. nemittel, Munition und Gewehre, juhr über Krasnojarik, freugte den Flug Lena und tam in die Bufte Urba.

Fünfundzwanzig Tage bin ich gereift.

3ch gelangte nach Witimit und freugte ben Flug Bitim. Bei Diefminft geriet ich in die großen Urwalber. Marja und Jojef, war das ein Leben! In Jatutit blieb ich zwei Tage. Gine wundervolle Stadt nach all dem Ucberstandenen. Ringsherum berläuft eine Mauer. Ich tonnte fogar die Jahreszahl nennen, Die tarnuf ften' Dann jog id; nach Stednni-Rolnmit, wieder burch icheuerliche Urmalber. Racht für Nacht wurde ich non Wolfen angefallen. Um mich ju fcutien, mußte ich häufig den Wald in Brand streden. Lebensmittel hatte ich genug. Ich bin kämlich beim dortigen Couverneur gewesen und habe ihm von meiner Reife ergahlt. Er gab mir eine Ladung voll mit Lebens= mitteln. Wild, Johannisbrot und Manna tann man immer haben, nur Salg, Pieffer und Cowurze muß man mitführen. Ich dog nach Wercholanst und treuzte den Flug Jana, dann tam ich über Nijhnij:Rolijnst nach der Insel Koliutschin und nahm die Kichtung über die Bucht St. Lorenz nach der St. Lorenz-Insel.

Dier tauschte ich ichon Pferd und Wagen gegen vier Renntiere und Schlitten aus. Da leben ichon Estimos. Weiter ging anach ber Beringftrage und ber Bareninfel. Da mar icon ber offene Dzean, und ich mußte auf einen Balfifchfanger marten, damit er mich nach der Reufibirischen Insel bringe; die liegt am 78 Grad nördlicher Breite. Hier beginnt mein Leben unter den Estimos. Die Insel hatte 11 Kilometer im Umfang; der Estimos namm gahlte 700 Köpfe. Es war eine gange Gruppe von Inseln da doch waren nicht alle bewohnt. Auf der Infel wurde ich ansalfig und begann an den Walfischreisen teilzunehmen. Auf erften Reise erbeuteten wir elf Balfifche. Als wir Buritalamen, zahlte mir der Kapitan 9000 Dollar in Sach= wert aus. Mir waren 47 Tage aus gewesen.

In jener Gegend find 70 Tage Sommer und Tag,

ber Reft Minter und Nacht. Manner aus Sibirien, Japan, Amerisa famen bin, um Jagb auf ben Walfisch gu machen. Ich hatte eine Estimohöhle unter der Erde, man heigt dort mit Moos.

Meine Brofeffion mar Jagen und Gifchen. Rach brei Jahren machte ich mir ein fleines Geschäfteben auf und taufchte Lebens= mittel gegen Felle. Die Lebensmittel bezog ich von den Balfifchfängern. Balb barauf taufte ich mir felbst einen Balfiich anger, nahm einen Estimotapitan auf und ging auf Walfifch lagd. Es dauerte nicht lange, und ich war ein wohlhabenber Mann. Das Geld, bas ich betam, verwendete ich gur Anlage Rtofter Gilberfuchsfarmen. Die Farmen überließ ich den Estimos und vereinbarte mit ihnen, daß fie mir dafür weiße Füchse lie-Mit den Fellen trieb ich Sandel nach allen Teilen der melt, nach London, Paris, Leipzig. Bald darauf war ich häuptling des Estimostammes und zwei Jahre später Oberrichter der Indes Estimostammes und zwei Jahre später Oberrichter der Indian Justice. Mit den Estimotapitänen war ich ichon bekannt und wurde von ihnen auf ihre Polarreisen mitgenommen.

Die Expeditionen sind bagu bestimmt, um gu fagen, ober um das tote, erfrorenc Wild, das von den Polarstürmen erichlagen wurde, aufzunehmen. Bei ber erften Expedition famen mir bis 3u 84 Grad 17 Minuten nordlicher Breite; mir erlegten Cabei Scehunde und Walroffe im Werte von 600 000 Dollar. Die zweite Expedition führte nach dem Frang-Josef-Land bis Bu 85 Grad 63 Minuten nördlicher Breite. Ich erinnere mich, Dag wir bort an zwei verschiedenen Stellen

große, blante Meteorfteine gefunden

haben. Die dritte Expedition war im Jahre 1911 und frand unter ber Führung des Kapitans Jwanoff, das ift ein großer

Foricher im hoben Norden, und führte uns bis zu 86 Grad 47 Minuten. Gin Mann war acht Monate in der Finfternis. 21!s er zurudtam, waren feine Fingernagel vom Froft abgefallen. Un dieser Expedition haben fich 86 Mann mit 130 Schlitten und 1400 Sunden beteiligt. Die Beute an erfrorenen Tieren betrug über 2 Millionen Dollar. — Im Jahre 1911 ging ich bann mit einer Expedition über den vereiften Ozean nach Alasta, um Gold zu graben. Zwei Jahre war ich bort. Wir hatten Gold für 40 000 Dollar gefunden, aber die Roften maren viel größer. Es war eben das Goldfieber. Achtundzwanzig Jahre habe ich mit den Estimos als ihr häuptling und Oberrichter Immer war ich allein, gang allein. Wie ein Ginfiedler. Brave Leute, die Estimos. Auf Diebstahl steht der Tod. Nur darf der Eingeborene nicht den giftigen Fusel trinken, den die "blind tigers" hereinpaschen. Wenn er sich daran berauscht, wird er mordwütig. Ich habe als häuptling die "blind tigers" unnachsichtlich verfolgt und war dafür berühmt bis nach Alaska. - Vom Weltkrieg wugte ich nichts. Es ist mir nur aufgefallen, daß so wenig Lebensmittel zu uns tamen. Wir luden ein Schiff voll mit Elfenbein, auch Gold, Gellen, um biefe Waren in Alaska gegen Lebensmittel umzutauschen.

Wir tamen ins Treibeis, das Schiff murde von Gis: schollen zerdrückt, und wir selbst retteten uns an die Ruite. Aber es mar für mich eine ichlechte Rettung. Gin Schwarzet, ein "blind tiger", überfiel mich mit feiner Bande.

4000 Rahre Spargel

"Eine liebliche Speif' für Ledermäuler" — so hat der älteste ber beutiden Pflangenväter, ber Geiftliche Sieronnmus Bod, in feinem 1539 erichienenen "Reuen Rrauterbuch", bas eine Fulle von unbefannten Gemächsen erichloß, ben Spargel genannt, und dieses Wort findet noch heute Widerhall in den Bergen aller berer, Die eine feine Bunge haben; benn wir alle haben uns heute an diefes "Lederbiflein" gewöhnt, von dem Bod noch berichtet, es sei eben erft von den Belichen und den Spaniern ju uns gekommen. Doch wenn auch der Genuf des Spargels bei uns noch verhältnismäßig jung ift, fo blidt biefe Gemufepflange boch auf ein Jahrtaufende mahrendes Alter gurud. Die alten Megnpter tannten bereits die Runft, diese mildmachsenden Stengel in ben Garten gu veredeln und Die jungen faftigen Sproffen, Die auch Pfeifen genannt werben, möglichft lang und fleischig ju erhalten. Unter ben Opfergaben, bie in einem ber alteften Baumerke bes Nillandes, in ber Stufenpyramide von Saffara abgebildet find, werden in einem Stilleben auf einem Tifc neben Feigen, Rurbiffen und Melonen auch icon Bufammenge. bundene dine Spargel bargestellt, um bem Berftorbenen, ber gewiß im Leben ein großer Spargelfreund gemefen mar, dies Liebs lingsgericht auch im Tode bargubieten. Der Rame Spargel, ber aus dem griechischen Asparagos ftammt, bedeutet eigentlich joviel wie ber nicht Gefate, weil man ihn icon bei ben Sellenen durch Stedlinge fortpflanzte. Der Spargel, der 'im alten Griechenland auch als Beil: und Zaubermittel benuht murde, tam mit ben griechischen Unfiedlern nach Unteritalien und von bort ju den Römern. Der altere Cato behandelt in feiner Schrift über den Landbau, die etwa um 180 v. Chr. erichien, die Bucht, des Spargels noch als etwas Neues, mahrend ein Jahrhundert später Plinius und Columella das Sammeln des milbmachsenden Spargels empfehlen, da er als Arznei wirtsamer wird. Plinius fpricht auch bavon, bag ber Spargel jest fünstlich "gemästet" werbe, und zwar fei ber in Ravenna gezogene fo bid, bag brei Stud jufammen ein Pfund wiegen. Daß bie Romer ber Raiserzeit den lederen Spargel auf ihrer Tafel nicht fehlen ließen, zeigen u. a. die Wandgemälde von Pompeji, auf denen Die prächtigften Spargelftangen höchft naturgetreu abgebildet

Die Beredelung des Spargels biente fogar qu einem sittlichen Symbol, wenn wir aus bem Altertum horen, daß Reuvermabite fich mit Rrangen aus Spargelfraut ichmudten, um angubeuten, bag, fo wie ber wilbe Spargel burch die Rultur verfeinert murde, auch Che und Familie die Gitten ber Bolfer veredle. Der Un= bau des Spargels bedarf forgfamer Pflege und reicher Dungung, und so ließ man sich in Deutschland auf diese anspruchsvolle Bucht erst verhaltnismäßig spat ein. Die ersten Anweisungen gur Rultur des Spargels gab unter Sinweis auf den alten Cato der pfalgische Leibargt Tabernaemontanus. Um Diese Beit murben bie erften Spargelbeete im Stuttgarter Luftgarten angelegt, und bald wird berichtet, ber Spargel werde im "Rheingau ber Bennhagen auf ben feuchten Biefen fo überfluffig gezogen, bag man ihn zur Speis' genügsam bekommen könnte". Im 17. Jahr-hundert drang der Spargel auch in Norddeutschland mehr und mehr in die feine Ruche ein. Besonders war Leipzig ein wichti= ger Ort ber Spargelaucht, und die Raufleute, Die gur Sommermelle nach Leipzig tamen, nannten fie nach dem größten Genuf. der hier ihrer harrte, die "Spargelmeffe". Mahrend ber Spargel als Seilpflange immer mehr gurudtrat, murbe er als feines Gemuse immer mehr geschätt, und durgeit Friedrichs II. gab es auch icon in Berlin große Spargelfulturen, Die fich freilich mit den heutigen Plantagen noch nicht messen konnten. Die Fein-schmeder verponten die Zubereitung als Salat und verlangten den Spargel so zubereitet, wie ihn ichon John Gran im 17. Jagrhundert feinen Landsleuten empfohlen hatte: "Die Sproffen des Spargels, leicht gefocht und mit Butter angerichtet, empfehlen fich bem Gaumen burch ben toftlichen Gefcmad". Die gang feinen Loute effen befanntlich nur Die Spargeltopfe, und gwar bevorzugt man in Frankreich, Italien und auch in Suddeutsch-land die Röpfe, die schon von der Sonne grun oder violett gefarbt find und durch die großere Menge von Afparagin, die fich in ihnen angesammelt hat, einen etwas herberen Geschmad beEs ift mir bann fehr ichlecht gegangen.

Man hat mich bei der Behörde als Spion falich beschuldigt, und diefe Bande ist schuld daran, dag ich statt in meine Beimat auf der Neuen Sibirianischen Infel nach Samburg gebracht murde.

D, ich tann vieles ergaften. Mir tommen die Gedanten einer nach dem andern. Ich habe zwei tomplette Mammutgebeine gefunden und tann genau beidreiben, mo fie liegen. Die fleinfte Ripoe wiegt über 300 Pfund, ein gewöhnlicher Jahn 45 Pfund, ein Badengahl 90 bis 120 Pfund. Ich habe Ricfelfteine mit Radiumharchen gesehen, mit denen leuchtet man wie mit einer richtigen Lampe. - Ich habe auf meiner Bolarezpedition am 27. August 1911 um 2 Uhr fruh, Bolarzeit, eine ichredliche Sonnenfinsternis erlebt. Das Feuer der Sonne verzog fich über die ganze Polargegend, und es wurde fo heiß, daß man in die Giss berge flüchten mußte, um nicht zu erftiden. Die ganze Gegend war blutrot. Und nachdem das Feuer langsam wieder in die Sonne gurudgegangen war, tam der Mirage (Luftspiegelung) Die Welt murde verfehrt, der Rorden ftand im Guden und bet Guden im Rorden, dus Baffer mar oben und die Eisberge zeig. ten mit der Spige nach dem Dzean.

Mls das erfte Connenlicht wiedertam,

sette ein furchtbarer Schneesturm ein, der uns in wenigen Dinuten gang und gar ibericuttete. Bir mußten mit ben Rudern in ber Sand fampfen, damit die Sunde nicht erstidten. Um 5 Uhr früh war helter Sonnenschein. Von all dem kann ich ersählen. Ich besitze auf meiner Insel in der Grotte Felle und Mehl, Früchte, Jucer, Kaffee, Tee, Elfenbein und ungefähr neun Jentner Gold. Das Gold gehört nicht mir, das haben weiters fahrende Leute zu mir zum Aufheben gegeben. Ich gebe unbedingt wieder gurud. Ich bin ein Sohn der Wüste. Was foll ich hier? Dort habe ich meine Freiheit. Was ich schieße, das gehört mir. Es ift ein grofartiges Leben.

### Lustige Ede

Winzige Geschichten von winzigen Leuten.

Bon Friba Schang.

Der neue Buppenmugen.

Marlenchen, bu bist aber pukia! Den neuen ichweren Buppenmagen Sollst du doch fahren und nicht tragen! -"Da werden doch die Räder schmutig!" — - -

Die Strafe.

Die icone Buppe, gang gerbrochen, Berftaubt und traurig unter'm Bett!! - -"Mutti, die hat sich nur vertrochen! Ich hab gesagt, sie war nicht nett!" —

Ruß und Schluß.

Er füßt die Mutter por dem Schlafen Singebend, gart und inniglich! Dann ftredt er fich in feinen Safen, Befriedigt! — "So, mehr hab ich nich!" — —

Ungenügenb.

Franzel hat einen schlimmen Bod. Mutti holt traurig Batis Stock Und wicht den Strick, — der tadelnd spricht: "So gut wie Bati konnst Du's nicht!" y.....

### Räffel-Ede

### Silbenrätsel

Aus den Gilben:

am — bahn — be — bel — beu — bob — bra — brand —
brin — chen — chi — di — di — di — domb — e — e
ei — el — en — er — ga — ge — gel — ger — haus — i
— i — il — in — fe — la — le — le — let — let — let — lob — na — na — ne — nel — no — org — ra — ral re — sa — se — sen — sen — si — sin — tar — then — tes — ti — u — vi — vo — wa — wai — wein — wien. find 29 Worter gu bilden, beren erfte und lette Buchitaben von oben nach unten gelesen einen Spruch ergeben. ( (ch = ein Buchitabe).

ein Buchstabe).

1. alfohol. Getrank. 2. Baum. 3. deutscher Komponist.

4. Benennung für Stadihalter. 5. Stacheltier. 6. Staat in Südamerika. 7. Vergnügungsort bei Rom. 8. Auszeichsnung. 9. Bettüberzug. 10. Flachland. 11. Stadt in Italien. 12. Kanton in der Schweiz. 13. Stadt in Oesterreich. 14. weibl. Borname. 15. Fluß zur Donau. 16. Rechtsperson. 17. Anstalt für elrernlose Kinder. 18. Salatpslanze. 19. Fluß in Asien. 20. Stadt in Deutschoberschlesien. 21. südeuropäsisches Grenzgebirge. 22. Blume. 23. Ort in Polnischoberschlesien. 24. Zersehungsprodukte. 25. Berschrsmittel. 26. Siebwasse. 27. Wohlgeruch. 28. Wasserssahrzeug. 29. männlicher Vorname. fahrzeug. 29. männlicher Borname.

Unflösung des magischen Fignrenrässels

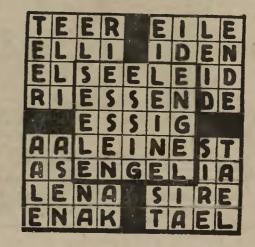

### Gin Mnseum im Irrenhause

Bon N. Arannofi.

Tief ist die menschliche Seele und unerklärlich ihre Geheimnisse. Und zahlreich sind die wissenschaftlichen Werke, die uns einen Blick in die Berirrungen und Wirrnisse der Seele gewahren wollen. Man sagt, diese wissenschaftliche Forschungsarbeit hätte unserem Verständnis den erkrankten Menschengeist und die Erkrankung der Seele nähergebracht. Und doch, die drei Zimmerchen, die in dem Irrenhause von Angyalföld, einem Vorort von Budapest, vor kuzem als Museum eingerichtet worden sind, aus der Sammlung des Chesarzies der Irrenanstalt, Dr. Arpad Selig, geben uns mehr Ausschlüsse der Verenanstalt, der Vereiben der Geistesgestörten als ganze Bibliotheben von Theorie.

Eine neue und grausame Welt eröffnet sich dem Besucher in den Glasschränken, die den Querichnitt dessen enthalten, was sich hinter den gelben Mauern und Gitterstäden, in den Zellen der Kranken abspielt. Es befinden sich darin Gegenstände, auf den ersten Augenblid unerklärlich und uninteressant: Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel, Beisen, Meisel, Feisen, Messer, Sägen, Meisel, Feisen, Messer, Schneizden, mühsam aus einem Löffelstel geseilt. Man würde sie kaun eines Blides würdigen, wenn die erklärende Ausschrift an ihnen uns nicht sagen würde, wozu sie gedient haben. Diese lächerlich harmsolen Gegenstände wurden plöhich gefährliche Waffen, mit denen die Kranken sich oder anderen zu Leibe gehen wollten. Wie sie in ihren Besitz gekommen sind, konnte nie ermittelt werden. Meist wissen sollbst die Kranken nicht, wo sie sie hergenommen haben.

Auf jeden Fall nimmt der Mordgedanke eine wichige Stelle in dem Leben der Kranken ein. Diejenigen Jrren, die sich mit den Fluchtmöglichkeiten beschäftigen, haben noch eine schwäche Erinnerung an die Außenwelt, die sie nicht in Ruhe läßt. Sie haben Verlangen nach ihr, ob sie nun gut oder ichlecht zu ihnen war. Und unter tausend Gesahren versuchen sie immer wieder die Flucht. Manchen gelang es auch die Betilaken hatten sie zu einem Strick gerollt, zusammengeknüpft und durch das Fenster das Weite gesucht.

Jest kommt man zu einem Schrank, wo man unter kleinen Taschenmessern und rostigen Nägeln die Schmudgegenstände der Irpinnigen sieht. Sie muten sonderbar an. Man erinnert sich plösslich an die Kaiser und Könige der Irrenanstalten, die man dis jest eher nur vom Hörensagen gekannt hat. Hier sind nun ihre "Kronen" ausbewahrt. Aus kleinen Knochenstücksen auf einem Faden ausgereiht, ein Kranz aus Hasenwirbeln, den der "Derrscher" immer auf dem Kopse trug.

Die Wände sind voll von Zeichnungen und Gemälden. Einc ganze Kollektion von den Arbeiten des verstorbenen, schicksalgesichlagenen ungarischen Malers Joseph Nemes-Lamperth wurde zusammengestellt, des ungarischen von Gogh, der zu seinen Lebzetten die größte Berheißung des ungarischen Expressionismus war. Jedes einzelne Gemälde ist eine Sensation. Richts zeugt an ihnen dafür, daß ihr Schöpfer vor ein paar Jahren ein unzheilbarer Insasse diese Instituts war, daß viele von den Kunstwerten in dem Irrenhause gemalt worden sind, und daß dieser geniale Irre kurz nach ihrer Fertigstellung einem letzen Anfall erlegen ist.

Auch andere Kranke verbringen ihre Stunden mit Zeichnen und Malen. Unter ihnen auch ein Budapester Rechtsanwalt, der in seinem Geistes- und Seelenzieber sonderbare neue Formen und Farben sand. Ein dritter zeichnete sentimentale Federzeichnungen in Biedermeierart, ein vierter, ein Patriot auch in seiner Krankheit, träumte bei dem Malen eines seiner Gemälde von dem großen ungarischen Erwachen.

Ein in dem Irrenhause gepflegter Aftronom träumt fein ganges Wilfen in feine jum Denten zwingenden Zeichnungen hinein. Geieftrhafte Bilder von bem Saturn, von ben sonderharen Gewassern des Leptun und der wundersamen Flora des Mars ollen uns die fernen Erscheinungen der Sternenwelt offenbaren Arabische Schriftzeichen unter ihnen deuten bie Aftrologie fruberer Jahrtaufenbe an . — Ein Marineoffizier beichamt mit feinen Schiffsriefen alle Phantafie ber mobernen Tednit. Auf feinen Gemalben bereist er marchenhafte Gegenden, die nur in feinem Gehirn existieren. - Ein franter Arbeiter dampft auf feinen Areidezeichnungen das Feuer der Kessel und mit seiner Handfläche dedt er die Deffnungen der Fabritschornsteine zu. er damit gemeint hat, was in feinem armen Gehirn vorging, fällt wohl nicht ichwer zu analpsteren. — Ein anderer Runftler streut bie nächtlichen Straßen und Rirchen mit Geistern voll, der Simmel fprüht Flammen, über Grben jagen Orfane und grinfende Furien, und irgendwo im Sintergrund fechten zwei gepanzerte Ritter auf bullboggenköpfigen Pferden einen furchtbaren Rampf aus.

Und hundert und averhundert andere Gemälde und Zeichnungen sprechen hier von dem Leben des Irrenhauses und den Gedanken und Gefühlen seiner Bewohner.

In einer Ede, svejfältig ausbewahrt. liegt ein eigenartiges Flidwerk, ein schlichter Bretterrahmen mit Nägeln vollgeschlagen, von denen Bindfäden herunterhängen. Ein Polizist fand ihn in den Handen eines Mannes, der am Ufer der Donau saß. Er bildete sich ein und wiederholte es immer: er hätte den vollkommenen Taucherapparat ersunden, man sollte nur genügend Ornden in die Bindfäden pumpen, und er könne ein Jahr damit unter Wasser bleiben.

Klinstlerische Handarbeiten von geistestranten Frauen ersgänzen diese sonderbare Sammlung. Aleine Leinenlappchen mit Phantasiegebilden, Häuschen und Bögeln vollgestopft, Figuren und Gruppenbilder von zertauten Papieren, Brottrumen und aufgelesenen Lumpen geformt — wühte man nicht, wie sie entsstanden sind, so wiltbe man spielerisches Schaffen ernster Künstelerhände vermuten.

In dem letzten Zimmer und die weißleuchtenden, anormalen Knochenschadel verstorbener Geistesgestörter aufgestellt. Daneben ätztliche Präparate und eine lange Reihe von Spiritussläschen mit den darin ausbewahrten zerschnittenen, tranken Gehirnen. Zum Schluß erlebt man noch in einigen hier ausgestellten Restonstruktionen und graphischen Darstellungen die eigenartige Behandlungsweise der Irrsinnigen in den vergangenen Zeiten. Es ist gar nicht so lange her, daß man wührend eines Anfalls den Kranken an einen Pfahl angedunden hatte. Noch früher hatte man ihn an die Bank eines karussellartigen Gerüstes anges bunden, das dann so lange mit wachsender Geschwindigkeit ges dreht wurde, dis der "vom Teufel Besessen" in Ohnmacht siel, während der ihn "der böse Gest verließ".

Auf dem Sofe des Irrenhauses tehren stille Kranke die Wege Barkes.

parties.

### Stoffwechfelzentrum im Gehirn

Die beiden deutschen Prosessoren Grunthal und Grafe haben bei ihren Gehirnsorichungen eine Entdedung von noch nicht zu übersehender Tragweite gemacht. Es ist ihnen gelungen, im Zwischenhirn ein Zentrum für den wichtigsten Stofswechsel aufzusinden. Schon seit Jahrzehnten ist bekannt, daß das Gehirn nicht nur der Sitz des Denkens und Fühlens ist, sondern auch für den Stofswechsel des Körpers eine große Bedeutung besitzt Bahnbrechend auf diesem Gebiete war der französsiche Physiologe Claude Bernard, der nicht nur die zuderbereitende Tätigkeit der

Leber und andere michtige Stoffwechselvorgänge entbecke, sons dern auch als erster durch eine Verletzung des vierten Hirnvenstritels auf künftlichem Wege Zuderharnruhr hervorrief, wodurch er bewies, daß das Gehirn einen dis dahin ungeahnten Einfluß auf manche Stoffwechselvorgänge im Körper besitzt. Im Laufe der Jahrzehnte wurden in dieser Beziehung noch andere Festzstellungen gemacht, die die Bedeutung des Gehirns für Fettvers brennung, sir Körperwärme usw. betrafen, aber für den wichtigs sten Stoffwechsel, insbesondere sür die Menge des verbrauchten Sauerstoffes und der ausgeschiedenen Kohlensäure war ein Stoffwechselzentrum im Gehlrn trot der umfassendten Versuche nicht gefunden worden.

Bei ihren Tierversuchen gingen die deutschen Forscher von bem Grundfat aus, gang bestimmte Abteilungen im 3mifchenhirn ju verlegen, um den Ginflug biefer ortlichen Stellen auf die michtigften Stoffwechselvorgange, hauptfächlich auf die Gemebsatmung zu prüfen. Sie benutten dabei eine neue Methode, die sie bei ihrer Arbeit unterstützte, indem sie nicht operativ vorgingen, sondern mit hilfe von höllensteinlösungen vom Gaumen aus Aehungen der verschiedenen Partien des Zwischenhirns ornahmen. Nach den vorliegenden Berichten murde dabei durch diese Höllensteinbehandlung stets nur die von den beiden Forichern beabsichtigte Verletzung der Zwischenhirnteile erzielt, so daß eine Untersuchung der Folgen dieser Eingriffe mit völliger Sicherheit erfolgen konnte. Dabei stellte es nich heraus, daß das lange gesuchte, wichtigste Zentrum für den Stoffwechsel, nämlich die Gewebsatmung, im hinteren Tell des Zwischenhirns liegt, da durch eine Berletzung dieser Partien eine einschneibende Aenderung der wichtigsten Stoffwechselvorgänge hervorgerufen murde Durch langandauernde Meffungen, die bie verbrauchte Sauer stoffmengen und die ausgeschiedene Kohlensäure betrafen, murde festigestellt, daß bicfe Funttionen um ein Drittel vermindert waren und blieben.

Durch die Verminderung des gesamten Stofswechsels, der eine Verringerung der Verdrennung hervorrust, wurde in zahls reichen Fällen bei den Versuchstieren eine trampshafte Feitentswickung sestgebellt. Seit langer Zeit weiß man, daß dafür wichstige Organe im Körper, mie z. B. die Schilddrüse, verantworrich sind, ebenso, wie man weiß, daß für die Entstehung der Zudersharruhr eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse als Ursache ans genommen werden muß. Die neuen Untersuchungen haben daher dargetan, daß auch das Gehirn sür den gesamten Stossweckel des Körpers von größter Bedeutung ist. Es ist also ein innerer Zusammenhang der Tätigkeit des ganzen Organismus sestgefellt worden, der auch auf die bisher noch ziemtich wenig geklätze Frage der krankhasten Fettbildung vielleicht großen Einzußhaben dürfte. Es scheint, daß durch die neuen deutschen Forsschungen ein neuer Weg für die wichtigste Frage des Organismus, nämlich seinen gesamten Stosswechel, gesunden worden ist.

Ein Straugenmagen

kann sehr viel vertragen. Daß es aber auch hierin Grenzen gibt, zeigt ein von dem verdienten Direktor des Berliner Zoologischen Gartens, Dr. L. hed mitgeteilter Fall, in dem ein Massaischrauß an einem Huseisenstüd zugrunde ging, das er verschluckt hatte. Die scharfe Bruchkante riste fortgesest den Magen und Darm, wodurch Blutungen und Entkräftung des Tieres verursacht wurden Außer dem halben Huseisen sach einen Kasselössel, der augenscheinlich durch Berschulden eines Bessuchers dem Strauß zugänglich geworden war. Auf diese Weise verlieren die zoologischen Gärten allsährlich wertvolle Tiere.



# Bilder der Woche



### Vor 10 Jahren — der Tag von Scapa Flow

Um 21. Juni jahrte fich der Lag jum zehnten Male, an dem in der Bucht von Scapa Flow die dort internierte deutsche Kriegsflotte versentt wurde. Den Beschl hierzu gab Bizeadmiral von Reuter, der — ohne Nachrichtenverbindung mit der Heimat annahm, daß die deutsche Regierung den ertrag von Berfailles nicht unterzeichnen murbe. Um die Flotte nicht in Feindeshand fallen du fassen, tieg er sie versenken - gur bitteren Enträuschung der Engländer, benen die Borbereitungen hierzu verborgen geblieben waren. Gesunten find 10 Lintenschiffe, 5 große Rreuger, 5 kleine Rreuger, 46 Torpedoboote.

Oben: Das Ginten bes großen Rreugers "hindenburg" (links) und des Linienschiffes "Bagern" (rechts). - Unten links: Mannichaften eines finkenden Kreugers fahren ju den englischen Schiffen. (Die Engländer zwangen die wehrlofen beutschen Mannchaften, zum Zeichen der Waffenlosigkeit die Arme hochzuhalten.) Rechts: Was das Meer wieder freigab — das hed nach fünf Jahren gehobenen Torpedobootzerstörers.



### Der Inderverbrauch der Welf

Rach einem filr bie wirtschafts-politische Settion bes Bolterbund rates erstatteten Bericht ift ber Beltverbrauch an Buder feit 1928/1924 von 21,25 auf 25,74 Millionen Tonnen gestiegen. Auf ben Ropf der Bevölkerung berechnet betrug der durchschnittliche Jahresverbrauch im Jahre 1923/24 rund 11,6 Kilogramm und 1927/28 fast 2 Kilogramm mehr, nämlich 13,5 Kilogramm. In Deutschland stieg der Zuderverbrauch im gleichen Zeitraum von 14,6 auf 25,6 Kilogramm. Unser Schaubild gibt einen Vergleich des Buderverbrauchs in einigen wichtigen Landern.



### Segelflieger Schult tödlich verunglückt

Giner ber besten deutschen Sogelflieger, ber oftpreuhische Boltsichullebrer Ferdinand Schulg, it bei einem Chrenfluge, ben er anlählich der Weihe eines Gefallenendentmals in Stuhm (Westpreußen) ausführte, infolge Bruches der Tragflächen toblich absgefturzt. Wir zeigen ihn — außer im Ausschnitt — bei einem seiner Weltrefordflüge, den er an der Kurischen Rehrung mit seinem bamals noch fehr primitiven Segelfluggeug ausführte.



Wechsel des Völkerbundkommissars für den Freistaat Danzig

Der Sohe Rommiffar bes Bolferbundes, ber Sollander Professor van hamel (techts), legte am 20. Juni scin Amt nieber, bas von dem Jialiener Graf Gravina (links) übernommen wurde.



Jur Taufendjahrfeier der Stadt Meigen wurde ein Jubilaumstaler geprägt.



Helen Wills

bie ameritanische Tennisweltmeisterin, bie sich 3. 3t. auf mines Europareise befindet.



### Friedrich von Lucanns

ber bekannte Ornithologe, feierte am 20. Juni feinen 60. Geburts. tag. Ein Sohn des Geheimen Kabinettsrats Raifer Wilhelms II. aftiver Offigier und Generalitäbler - mandte er fich später ber Zoologie und speziell bem Gebiete ber Ornithalogie w. auf dem er beute als maßgebenber Hachmann gilt.



von Magda Trott.

Marie war als Magd auf einem großen Gutshofe beschäftigt. Sie hatte die Aufgabe, früh und abends die Kühe au mellen und die gefüllten Eimer in die Molterei zu trasgen. Die Gutsfrau war eine sehr mildtätige Dame, die stets die schönste Sahne für die Armen und Kranken des Dorfes abschöpfte, damit jene gefundeten. Marie sah das wit Kaib dann die Sahne bie schwaften im der gehoden und mit Neid, denn die Sahne schmedte ihr am besten, und so beschloß sie, an jedem Morgen von den Eimern etwas dide Sahne abzutrinken.

Die Gutsherrin munderte fich bald, daß die Rube nicht mehr so sette Mild gaben wie bisher. Sie fragte Marie wie das läme, aber die Magd zucke nur mit den Schulztern. Eines Tages aber wurde sie dabei ertapht, wie sie gerade die Sahne von einem Einer trank. Die Gutsberrin schalt Marie aus, und die Magd war darüber so ergrimmt,

daß sie auf Rache sann.
Als des Nachts die Eimer gefüllt in der Mollerei standen, erhob sich Warie von ihrem Lager und schlich in die Milchlammer. In der Hand hielt sie einen Bohrer, damit bohrte sie jeden Eimer an, so daß die Milch langsam beraußrann. Sie lachte und freute sich ihrer schlechten Tat. Sie schaute um sich, ob sie von niemandem beobachtet worsben war, aber nur der Mond blidte mit grimmigem Gesicht durchs Fenster. Als Marie über den Hof ging, um wieder in ihre Kammer zu gelangen, blidte sie noch einmal scheu zu dem großen runden Monde auf. Und weil er gar so böse aussach, hob sie einen Stein auf und wars ihn in

"Du albernes Mondgesicht, ich wollte, ich könnte dir mit diesem Stein die Rase platt schlagen!" Dann trat sie in ihre Kammer und legte sich nieder. —

Wenige Augenblide später wurde die Tür geöffnet. Entfetz schaute Marie auf die merkwürdige Gestalt, die näher kam. Es war ein kleines Männchen mit einem kreisrunden Kopf, der aber so silbern glänzte, daß man kaum hinsehen konnte. Nase und Mund standen schief im Gesicht, bie Augen waren grimmig susammengefniffen.



Der nächtliche Besucher trat an Maries Bett und zog ihr die Dede fort. "Ich bin das Mondmännchen. Ich Jabe deine bose Tat gesehen, du hast mich mit einem Stein geworfen, nun sollst du mit dem gestraft werden, womit

du gefündigt haft."

Das Mondmännwen padte Murie, sie fühlte sich emporgeboben, ein Sausen und Brausen entstand um sie her, man flog zur Tür hinaus, höher und höher, durch die Wolken, da verlor Marie die Besinnung. Als aber das Mondmännchen seine Wohnung erreicht hatte, kipelte es Marie so lange mit feinen Mondstrahlen, bis sie wieder

su sich kam.
"So!" sagte das Mondmännchen, "wir sind angelangt. Zett geht es an die Arbeit. Ich babe viele Tausend Monds-lüße und Mondkälber. Die Mondkübe wirst du melken und nicht eher auf die Erde zurücklehren, als bis mein großer

Mondeimer bis zum Rande gefüllt ist".

Dann führte er die verängstigte Marie auf eine duntel= blaue Wiese, bort liefen herrliche Rübe umber. Das Mond-

nanchen stellte den großen Mondeimer vor Marie hin und besahl ihr, mit dem Melsen au beginnen. Beinend tat sie, was man von ihr verlangte. Drohend stand das Mondmännchen neben ihr und paßte auf. Marie arbeitete eisrig. Die Kühe gaben schone Milch. Alls aber der Eimer fast voll war, össnete sich plöglich der Boden und alle Milch sloß auf die Wiese. Dann schloß sich der Boden wieder und Marie begann mit der Arbeit von neuem. Doch so sehr sie sich auch abmühte und quätte, immer wieder fo febr fie fich auch abmuhte und qualte, immer wieder gab ber Eimerboden nach und die Milch flog aus.

Sie weinte laut auf und flehre bas Mondmannchen um Gnabe an.

"Hase du nicht auch die Eimer angebohrt und die Milch ausstließen lassen? Marsch an die Arbeit, oder ich schlage dich mit meiner Mondstchel."



Marie kehrte zu den Kuben zurud, melfte weiter und weiter, aber immer wieder lief die Milch auf die blaue Biefe. Sie bildete folieblich eine breite weiße Strake, bie oon den Englein, die neugierig aus dem himmelszelt

schauten, die Milchstraße genannt wurde.
So sist Marie bis auf den heutigen Tag und melkt zur trase für ihre bose Tat die Wilchkühe. An schönen Abenden ann man ganz deutlich die Milchstraße seben, die auf der sauen Wiese entsana fiches

# Ehrlich f.

Sans war ein frischgebadener Tertianer und trug mit Stolz seine grüne Müge mit dem goldenen Bande. Sein Klassensteund Erich, dessen Eltern auch gleich im Nebensbause wohnten, war ihm schon seit Jahren der liebste Gesfährte. Und eins kittete der beiden Jungen Freundschaft noch enger, das war ihre gemeinschaftliche Borliebe für das Briefmarkenfammeln.

Jeder von ihnen hatte eine icone Sammlung, und ber eine mußte in bes anderen Marken mindeftens genau fo Beideid, wie in feinen eigenen. Leider, und das ift ja nur zu oft der Fall, war die Sammelliebe des Hans nicht weit mehr von sener Grenze entsernt, da sie zur Leidensschaft wird. Das aber ist einem seden Menschen gefährlich, wenn die Liebe zu einer Sache größer wird als seine Bernunft und ihn leicht zu Dingen versührt, die des Tages Licht zu scheuen haben! -

So gut sich die beiden Freunde auch sonft verftanden, so gut sich die beiden Freunde auch sonst derftanden, in hunkto Marken war es schon oft zwischen ihnen zu Streitigkeiten gekommen, an denen fast immer Hand die Schukd trug, da ihn seine Liebhaberei nicht nur ungerecht, sondern selbst nicht ganz ehrlich machte.

Er war sich dessen selbst kaum bewußt, als er jest in seinem Stübchen saß, vor sich seine Marken und allerlei Gerät, das eigentlich auf dem Tisch des Markenjammlers nichts zu suchen hat Nor-



die an sich nicht viel wert war, eine geschnittene mit glat= ten Rändern wurde, wie sie auch verausgabt worden war und einen viel höheren Wert hatte.

Gang wohl mar Sans bei feinem Tun doch nicht. Alls draußen die Flurtür flappie, warf er rasch die Schere in eine Schublade und fegte die abgeschnittenen Markenränder vom Tisch, die Spuren seiner Tat zu verbergen. Da trat Erich zu ihm ins Zimmer.

"Lieber Erich, die "Norddeutsche Postbegirt", geschnitten, die dir noch fehlt, habe ich heute früh in der Baufe von dem diden Bremer aus der Quarta eingetauscht. Nun aber fram mal aus, das wird ein schöner Tausch werden", begrüßte ibn Sans.

Mit beißen Köpfen saßen die beiben über ben Bosts wertzeichen. Zehn, zwölf andere Marten hatte hans icon por sich liegen, die er für die eine eingetauscht hatte, — die doch falsch war.

"Ach, herr Nordmann," sagte da Erich zu dem eben eintretenden Bater des Freundes, "sehen Sie nur, was für eine wunderschöne Marke da hans für mich eingetauscht hat."

Ropfiduttelnd betrachtete Berr Nordmann, der felbst Briefmarkensammler war, die ihm gereichte Marke. "Schade," antwortete er dann, "die Marke ist leider falsch. Das ift eine ganz plumpe Fälschung, da sind einsach die Zähne abgeschnitten."

Hans, ber wie auf Roblen faß, befam einen boaroten Kopf. "Was, follte ber Bremer —" ftotterte er, unter dem prüfenden Blid des Baters verstummte er aber jab. Goweren Bergens mußte er feine eingetauschten Marten mieber berausgeben, vor ihm aber lag nun wieder bas Ungludsbing, die von ihm gefälichte "Norddeutsche Bostbegirt".

"Hans", fragte der Bater, als Erich berstimmt gegangen war, "was ist das mit der Marke? Haft du die wirklich schon so bekommen?"

"Ja, der dide Bremer aus der Quarta," wollte Sans seine Lüge beginnen, die Unwahrheit seiner Worte aber hatte fich blutrot über fein Geficht gelegt, und feine Augen sagten dem Bater, daß er log.

"Shame bid, Sans," fagte Berr Nordmann, und es eine tiefe Trauer in feinen Borten, "fo alfo wolltest bu betrügen!"



Und er fuhr fort bem Jungen auszumalen, wie ben Betrug schon die Lüge begleitet hatte, wie er seine faliche Anschuldigung gegen seinen Schulfameraden Bremer hatte erheben wollen. Er sagte dem Weinenden, wie man bei Erwachsene eine solche Handlung nennt und was für eine entebrende Strafe darauf nach dem Geseh steht.

Bon ganzem Herzen bereute Hans jest seine Tat. Er wünschte, daß er in seinem ganzen Leben nie eine Marke gesehen hatte. Sein Bater aber nahm die Briesmarkensammlung und auch die Doppelten mir sich und verschloß alles in feinen Bücherichrant. Gin halbes Sabr lang burfte Dans sich nicht mit feinen geliebten Briefmarten beschäf-tigen. Das war seine Strafe. — — —

Und diese Strafe erreichte ihren 3med! Als Bans Nord: mann später seine Sammlung wiederhaben durfte, war er die Gewissenhaftigkeit selbst. Und wenn sich früher Freund Erich manchmal darüber beslagt hatte, daß Hans beim Aausch nur immer auf seinen Vorteil bedacht gewesen war, so konnte er sich sest nicht genug darüber wundern, wie selbstlos urd ansten der Freund geworden war

### Stuhlübungen für Mädels und Jungens,

Wenden wir uns einmal den Kraftübungen zu, die ja gewiß nicht das Muster vernünftiger Körperbildung darktellen, aber doch auch ihr Sutes haben. Eins ist jedenfalls sicher: der gute Ruf Abwesender leidet nicht bei ihrer Aus sübrung. Sodann sind sie eine gute Brobe auf schon erreichte Körperbeherrschung, und schließlich verlangen sie meist eine besondere Betätigung und Kräftigung einzelner Muskelsgruppen und eine gewisse Gewistheit, das zu erkennen. Wan kann nicht einsehen, warum man das Jungen vorenthalten sollte, auch nicht, warum es nicht Mädden auch zugutekommen sollte.

Ein recht beliebter Gegenstand, Kraft und Geschicklichteit daran zu erproben, ist der Stuhl. Welch große Babl anregender Uebungen kann man daran ausführen!

Borangeschickt sei, daß es sich emrtiehlt, für die folgenden Uebungen einen recht soliden Küchenstuhl mit griffester Lehne zu benugen. Für schwache Kraft findet sich wohl auch ein Stuhl kleineren Formates.

1. Allbefannt ift die Aebung, die verlangt, einen Stub? mit allen vier Beinen vom Boden aufzuheben, indem man einzig mit einer Sand das untere Ende eines Stublbeines umfaßt. Die Uebung ist leicht wenn man ein Bein wählt, das unter der Lehne liegt: sie setzt aber gute Uebung des Handgelenkes voraus, wenn sie von einem andern Bein aus erfolgt. Heran! Die Mädchen baben den Bortritt.



Mebung 2. Mebung 1.

2. Man faßt die Beiste, die Die Oberenden der beiden Borderbeine miteinander verbindet, dergestalt mit einer Hand, daß die vier Langfinger an die Innenseite der Leiste kommen, ohne daß die Kingerspissen etwa stüßend das Sigbrett von unten ber berühren dürfen. Nun muß der Stuhl wie bei der ersten Uebung mit allen vier Beinen gleichzeitig vom Boden aufgehoben werden. Handgelenktraft allein tut es hier nicht mehr, die Finger mussen alle kraftig du balten geübt fein.

3. Der Stuhl wird auf Lehne und hinterbeine lang auf den Boden gelegt. Wan umschließt mit einer Sand das Ende eines Betnes, daß die Klein-Finger-Seite mit dem Stuhlbein-ende abschließt. Nun ist der Stuhl mit dem Sandgelent zum Stand hoczutippen, ohne daß die beiden Beinender-dom Boden gehoben werden dürfen.



4. Der Stuhl wird hohl auf die obere Lehnentante und den vorderen Sixrand gelegt, daß die Beine ichräg nach oben weisen. Jest stügt man beide Daumen auf die breite Lehne, sast mit den andern vier Fingern über die nach oben zeizende untere Lehnenkante weg und bebelt den Stuhl gegen die Daumen hoch, bis er senkrecht auf der Lehne steht und die Beine nach oben zeigen.



Der vergegliche Elefant. Känguruh: Freund Elefant, warum baft Du Dir einen Ano-ten in den Ruffel gemacht?

Elefant: meiner Balmblätter . Salat mit Hause bringen. nach

> endem ollt ihr mal ergrilnben

versuchen:

### Rate einmal:



Jahreszeit fährt da Auto durchs Land? 3. Ift es mors gens oder

1. Warum wird der Automo-bilift aufge-schrieben?

2. Zu welcher

abends? In der Nähe welcher Groß= ftadt Deutschlands fährt bas Automos, bil?

has Mutamphil Bekeimater?

### Caurahüfte u. Umgebung

Silberhodzent.

Labugga von der Beuthencrstraße in Siemianowis. Wir gratulieren ben langiahrigen Lefern unferer Zeitung.

Gewerbesteuerlisten,

In ber Beit vom 17. Juni bis 14. Juli liegen im Bimmer 19 ber Gemeinde Siemianomit Die Gemerbesteuerlifren für bas Jahr 1928 jur öffentlichen Renntnisnahme aus. Aus Dielen Liften ift ber Steuerfat und Die Umfathohe erfichtlich.

Apothetendienst

am Sonntag, den 23. d. Mits. hat die Berg: und Hütbenapotheke.

Rentennachzahlung.

9 Durch die Uebernahme der Invaliditäts: und Albers perficerung in eigene Regie hat Die Berficherung auch bie 3ab-Jung bet falligen Renten wieber übernommen, welche bis bahin durch die Anschlußkassen, wie die Knappschaft oder Angestelltenversicherung geleistet wurden. Zahlung dieser Kenten ers solgt ab 1. Januar 1928 und zwar in voller höhe. Die Amstellten von 50 Kros idligitaffen Jahlten bis jeht nur einen Teilbetrag von 50 Progent, berechnet auf ben Grundbetrag von den Jahren 1924-25. Die neue Rente sett sich zusammen aus dem seweilig gezahlten derne Betrag plus 60 Prozent Zuschlag, so daß ein Rentens empfänger, der bis jest 12 Blotn monatlich erhielt, 24 Blotn betommt, wogu noch die 60 prozentige Erhöhung hinzutritt. Die Errechnungen soffen bis 1. Ottober 1929 beendet sein. Für Alterstentner, welche bereits das 60. Lebensjahr erreicht haben, rolgt die Jahlung ohne besondere Formalitäten. Anders liegt bie Sache bei ben jungeren Benfionsanwärtern. Diese muffen les namilis noch einmat einer ärzblichen Untersuchung unter-3leben. Ist ihre Invaliditätsberechtigung bei ber Untersuchung nicht anerkannt. so empfiehlt es sich, dagegen Berufung beim Oberidiebsgericht in Mystowit eingulegen.

5- Derr Bergwerksbirettor Biernacki von ben Richtericachten hat seinen Commerurlaub angetreten, bie Bertretung besielben murbe herrn Oberberginipettor Stephan übertragen. Die Vertretung des gleichfalls beurlaubten Herrn Direktors v. Tucholfa von Ficinusschacht hat Insenieur v. Knoll übernommen.

Den Urlaub unterbrochen

hat ber Gemeindevorsteher M. aus Byttfow, um fich gegen Die Angriffe, welche in ber letten Gemeindevertreiersitzung gegen ihn erhoben murden, ju nerfeibigen. Die Beltrebungen bes Gemeindevorstandes geben babin, eine tommiljariiche Gemeindevertreiung zu erhalten, da unter der jezigen Jusammensezung ein erspriehliches Arbeiten im Interesse Gemeinde nicht denkbar ist.

Gewertschaftliches.

-5- The Arbeiter und Angestelltenorganisationen stehen mit dem Obenbergamt in Berhandlungen, um nach dem Muster in Deutschland sämtliche Betriebsratsmahlen alljährlich in somt lichen Betrieben an einem Tage stattfinden ju laffen. Dierbergamt understützt in anersennenswenter Meise bieig Bestrebungen und verpflichtet sich semer, alle Bableinsprücke und Beschwerben innerhalb eines Wonats zu erlebigen. Die Versandlungen stehen vor dem Wischluß.

Roch glimpflich abgelaufen

ff am Donnerstag nachm. ein Zusammenftog der Stragenbaha mit einem Fuhrwert auf ber Süttenftrage Der Ruticher wollte den Wagen, als die von Kattowig tommende Strafenbahn vorbei war, wenden. In Diesem Augenblid tam jedoch die Ronigs-Butter Bahn und Bferd u. Deichfel fnallten in die Borberfeite ber Strafenbahn. Rur ber Geistesgegenwart des Motorführers, ber lofort bie Bremfen ftart angog, ift es gu verdanten, daß ein Unglud vermieben murbe.



## Vor großen Fußballwettkämpfen

"07"·Laurahiitte contra "Orzel" in Josefsdorf — Der A. G. "Raprzod"·Lipine in Laurahiitte — Tennis-Repräsentativiamps: Kattowih—Königshütte — Fortsehung der Jugendbundmeisterschaften

R. S. Orzel Josefsborf - 07 Laurahütte.

Das erste Spiel ber zweiten Serie wird am morgigen Sonntag ber R. S. 07 Laurahutte in Josefsborf gegen "Orzel" liefern. Es ist bestimmt nicht leicht, die "Abler" auf eigenem Boben ju ichlagen. Die Mannichaft erreicht wieder langfam ihre Sochiorm und tonnte am Borfonntag bem Ronigshütter Lowen "Amatorsti" einen Puntt abinöpfen. Speziell auf eigenem Boden ist die Orzelelf schwer zu überwinden und man weiß wirklich nicht, wie fich die Rullfiebener aus der Affare gieben werben. Unbedingt notwendig wird es fein, mit ben beften Leuten angutreten, benn nur ein einziger Erfagmann ift imftanbe, bie ganze Mannschaft aus bem Konzept zu bringen. Zu wünschen ware mahrhaftig, daß der vorjährige Meister des Königshütter Bezirtes noch in den legten Kampfen zum Endspurt ansett, Das mit er noch die Spitze erreicht. Schwer durfte ihm dies bei seinem zur Zeit guten Spielmaterial nicht fallen. Wir haben bie hoffnung noch nicht aufgegeben und hoffen ftart, daß ber R. S. 07 Laurahutte auch in diesem Jahre unsere; Doppelge-meinde bestens vertreten wird. Aus dem morgigen Rennen durfte man am besten ben Schluß ziehen. Ein äußerst harter Kampf ist auf alle Jule zu erwarien. Spielbeginn 5.30 Uhr Borher spielen die Reserven. Auch in Diesem Treffen wird es wahrscheinsich recht hart zugehen. Die Spiele steigen auf dem Orzelsporiplat in Josesdorf. Der Blat ist von Laurahütte in 15 Minuten zu erreichen. Also auf nach Josefsborf!

Istra Laurahutte — Naprzod Lipiue.

s. In diesem Spiele wird Naprzod beweisen wollen, bag et nicht nur auf eigenem, sondern auch auf fremden Plätzen Siege erringen kann. Keim Geheimnis ist, daß die Naprzodmannschift augenblicklich das Beste des Königshütter Bezirks repräsentiert und auch die Spiede der Tabelle ziert. Bemerkt muß sedoch werden, daß Naprzod die meisten schweren Spiele auf eigenem Boden den, daß Naprzod die meisten schweren Popiele auf eigenem Boden zuwerkanten hat landt einem archen Napriel aus eigenem Boden ausgesochten hat somit einen großen Vorteil genoß. Icht bleibt nur abzuwarten, wie die Lipiner die Rudfpiele auf fremben Blätzen beenben werben. In Laurahütte treffen fie mit bein R. S. Jefra gujammen. Leiber fann ber Laurahütter Rlub bem Rivalen feine tomplette Mannichaft gegenüberftellen, ba ein Teil ber guten Spieler gur Reserveilbung einberufen murbe. Much Ledwon, die treibende Kraft im Sturm, kann infolge Disqualifikation nicht mitwirken. Trokdem hofft man, daß die Iskraner feinem Gegner ben icharfften Widerstand bieren werben. Gine Revanche für die im erften Spiel in Lipine erlittene 4:1-Schlappe wird ihnen wohl nicht glüden, aber eine Revidierung des ge-nannten Ergebniffes tann auf aile Fälle erfolgen. Auf den Ausgang ist man tatiächlich gespannt. Wiederum muß gebeten werben, gu biefem Treffen einen umfichtigen Schiederichter du delegieren. Zu Unfairheiten kann es fehr leicht kommen. Die Begegnung tommt auf bem Istraiportplat jum Austrag und beginnt um 5½ Uhr nachmittags. Jugendmannschaften spielen vorber - Die Referve und bie

Sloust Laurahütte - R. S. 20 Kattowig IL.

s. Auch der R. S. Laurahutte begegnet morgen einem harten Gegner. Der R. S. 20 Rattowig verfügt über eine noch junge, jedoch äußerst flotte Mannichaft, bie icon so manche Ueberraichung geboten hat. Die Laurahütter muffen daher auf machfamer but bleiben, wenn fie bort die Puntte nicht laffen wollen. Die größeren Siegesaussichten auf den Sieg hat jedoch ohne Zweisel Slonst. Beginn des Treffens um 5 1/2 Uhr nachm. Die Borspiele beginnen um 2 Uhr nachmittags.

Tenuis. — Repräsentativiampf Rattowig — Rouigshütte.

s Zum erften Male treffen sich am morgigen Sonntag bie Reprasentanten der obigen Städte in einem Turnier zusammen.

Beibe Mannichaften find gut jufammengeftellt und bürften icone Spiele liefern. Mus Laurahütte ift herr Roptin in ber Ronigss hütter Mannichaft aufgestellt und wird als einziger bie hiefigen Tennisfreunde vertreten. Das Turnier wird auf den Bogons plägen ausgetragen werden. Zu diesem Troffen sind leitende Bersonen der Behörden und Industrie eingeladen worden.

Fortsehung ber Meifterichaftstämpfe ber evangl. Jugendvereine,

=5= Diesmal ift das schon gelegene Anhalt das Ziel ber Ju= gendbündler. Dort werden die letten Finalkampie um den Faultballmeister von Schlenen ausgespielt werden. Insgesamt 4 Bereine, wie aus Anbnit, Laurahütte, Königshütte und Schoppinit werden sich an dem Bettbewerb beteiligen. Der Laurablitter Berein mit feiner spielftarten Mannichaft, hat Die boften Aussichten auf den Meistertitel. Außerdem werden noch bie Schlagbalbneifterichaften an biefem Sonntag ausgesochten. Um den erften Preis werden fünf Bereine erbittert tampfen muffen. Der Gieger ift ichwer im voraus gu fagen. Beginn ber Spiele um 12 Uhr mittag. Hoffentlich bleibt bas Wetter ben Sportlern hold. Für gute Stimmung werden die vielen Schlachtenbummler forgen.

Soden-Landertampi Bolen - Tichechoflowatei.

=5= Wie bereits berichtet, findet am morgigen Sonntag auf bem Ausstellungssportplat in Pojen bas enfte Landertreffen mischen den obigen Ländern statt. Man ift mahrhaftig gespannt, wie die polnische Länderelf die Feuertaufe bestehen wird. Aus bem Laurahütter Sodenklub werben in ber Mannichaft die Spieler Goloscant, Röhler, Soita, Kliuscht und Jargot mitwirten. Die Borgenannten find bereits am Freitag abend von Laurahütte abgereift und werden noch am heutigen Sonnabend ein Heines lebungspiel austragen.

#### Gin neuer Tennistlub in Lanrahütte.

=54 Ginige Beamte der Bereinigten Konigs= und Laurabutte haben einen neuen Tennisflub ins Leben gerufen. Der Tennisplat an der Bergverwaltung ift von diesem Berein erworben worden, auf welchem jest ichon tuditig trainiert wird Ob jedoch der neue Klub sesten zuß fassen wird, ist mehr wie fraglich, da die Konkurrenz im Trie bekanntlich eine große ist. Der Tenwisplat an der Bergverwaltung, der bis dato jeden einzelne Angestellten ber "Bereinigten" unentgeltlich jur Ber-filgung fband, ift nun fur Dieselben gesperrt und nur Mitglieder des Klubs bürgen den Blat betreten. Bon diesen wird ein Ents geld von 60 Groiden pro Stunde erhoben.

Der Tenuispiag im Bienhofpart mirb hergeftellt.

\*5: Der Tennisabteilung des K. S. 07 Laurahütte ist es gelungen, ben Tennisplat im Bienhofpart ju pachten. Mit ben Renovierungsarbeiten ist bereits begonnen worden und man bentt diese im Laufe der nächsten Woche fertigzustellen. Um 23. Juni wird ber A. S. 07 auf bem fragliden Plat bas Meifterschaftsturwier mit 09 Myslowitz austragen. Die Numsiebener merben badurd Gelegenheit haben, reichlich gu irannieren. Der Butritt auf ben Blat ift nur Mitgliebern bes genannten Alubs aestattet.

R. 3. 07 (Tennisabieilung)

.5. Aus Anlaß des Reprasentativiampses findet am morgigen Sonntag kein Turnier statt. Am Dienstag, abends 8 Uhr, findet im Bienhofparfrestaurant eine wid,...ge Vorstandssitzung statt.

### Schwer verunglüdt

ist auf Richterschächte der häuer Johann hadam von der hohenzollernstraße in Siemianowis. Er erlitt durch Steinstohlenfall einen Oberschenkelbruch und mußte in das Knapp: smaftslazarett geschafft werden.

### Schwerer Motorradunfall.

=5= Um Mittwoch verungbudten ber Sattlermeister Ramvan und Tischlermeister Spyra aus Siemianowig mit einem 8 PS. Motorrad. Im Rydultau bei Rybnit sauste das Kad gegen eine Eisenbahnschranke. Der Besitzer des Rades, ein Rybniker Burger, und Ramman trugen ichmere Berlepungen davon und wurden in das Rybniker Krankenhaus gebracht. Herr Spyra war noch transportfähig und tonnte nach Siemianowit geschafft

Von der eingestellten Autobuslinie.

so. Bor einigen Tagen berichteten wir, daß bem Inhaber ber Autobuslinie Siemtanowit Rattowit die Rimgestion entzogen worden ist, so daß diese Linie eingestellt werden mußte. Wie seit bekannt wird, wurde dem Inhaber 3. die Konzession entzogen, weil die Autobusse nicht in eine Haftprlichtversicherung eingetragen waren. Jahresang haben sich also die Passagiere Fahrzeugen anvertraut, welche entgegen den gesetzichen Bestimmungen,

### Jenseits der Grenze

Arbeiter, Turner, Leichtathletifer, Fruerwehrlente maricieren anerichteltiates Countag ber meglienenrodeonniteu.

Gleiwig, ben 22. Juni 1929.

set lette Sonntag, der 16. Juni, stand in Deutschoberschlescheiligem Berg, der Massentundgebungen. Auf Oberschlescheiligem Berg, der Ruppe des Annaberges, versammelten sich ihrem Fürstbilde von ihren Werstätten hergeeilt waren, um Anschluß an den Kottesdienst in der Felsengrotte des Annaberges sand auf dem Ringe der Stadt Leichnik eine große Kundgebung fand auf bem Ringe ber Stadt Leichnit eine große Kundgebung statt, an der auch die katholischen Führer Oberschlestens, u. a. Oberpräsident Dr. Lutaidet und Reichsbagsabgeordneter Präsat Uligta teilnahmen Der

Aufmarich ber 30 000 Arbeiter ans gang Oberichtefien auf bem Unnaberg

dahlt zu einem der impolantesten Eindruck, den Oberschlestens Tatholisches Leben vermittelt. Mit vielen Opsern haben sicher-lich die tausenden Teilnehmer ihre Fahrt auf den Annaberg ersermöglicht und lich der harren Machensohn ermöglicht und sich bas Fahrgeld von bem targen Rochenlohn abgespart. Ueber bas Religiose hinaus ist daher die Mallahrt ber obericklosischen Arbeiten oberschlessischen Arbeiter eine Kundgebung für den Heimatge-danken. An nichts mehr hungt die oberschlessische Bewölkerung wohl wie an dem heiligen Berg, der mit der Geschickte Oberschlessen durch iahrhundertelange Tradition verkulpft und verswohen ist Auf der Kuppel des Angeberges hat sich manches wohen ist. Auf ber Auppel des Annaberges hat sich manches Stück oberichlenicher Geschichte abgespielt. Wenn in der heutigen Zeit der Selbstuckt und des Amilierbetriebes noch die Liebe zum Annaberge geblieben in den Berzen der arbeitenden Schichten bes California und die des oberschledichen Boltes in, o deigt dies am besten, daß die oberschlestiche Arbeiterschaft weit entsernt ist von der religiölen und heimatlichen Gleichgültigkeit der Großkädte, daß sie erstige füllt ift immer noch von religiosem und heimatlidem Empfinden. Es ift gut so, daß dies im Grenglande Oberfchlefien fo ift, benn die Arbeiterschaft bildet ben Sauptstamm bes wirtschaftlichen

Lebens und damit auch des kulturellen Ansbaues. giösität und ihr Beimatempfinden sind wertvolle Ebelfteine für biese wichtige Wiederaufbauarbeit, die hier an der Grenze geleiftet mirb.

Aber nicht nur die geistige Berfassung muß gut sein. Wiederausbauarbeit braucht auch einen gesunden Körper. In Ober-schlessen wird daher Turnen und Sport in edlem Wettstreit stets gefördert. Am gleichen Sonntag, an dem taufende Arbeiter auf bem Unnaberg wallfahrten, fanden

zwei große Sportveranstaltungen

in Oberichlesien flatt. In der Grenfladt Beuthen feierte der alte Turnverein fein 50 jähriges Besteben. In Berbindung damit veranstaltete der Oberichlesische Turngau, der die Bezirke Beuthen, hindenburg Gleiwit und Ratibor umfast, fein blesjähriges 54. Gauturnsest. In einem machtvollen Festzug mar-schierten die Turner in ihrer schwuden und frischen Turnertleibung durch bie Stadt nach der neuen Sindenburgtampfbahn, die eine prächtige Rampfftitte für folde Beranstaltungen abgibt, was am besten zeigt, wie notwendig die Schassung einer Sta-bionanlage sür Oberschlessen war. Besonders gut wurd: aber auch bei dieser erstmalig größeren Benuhung der nouen Hinden-burgkampsbahn in Beuthen die Anlage der nouen Dinden-empsunden. Die terrasensörmigen Erdwäser rings um die Kampfbahn und die große Tribune auf ber Befffeite bieten Unterfunft für viele taufend Buschauer, die nan feber Stelle aus einen guten Ueberblick über die Kampfläche haben. Das Beuthener Stadion wird daber noch recht oft der Schauplatz größerer sportlicher Veransialtungen sein. Im August finden hier ja die großen oberschlosischen Kampssniese 1929 kart. In Beuthen sämpiten die Turner, in Gleiwitz im Jahnstadion traten die oberichlesischen Leichtathletiker im Endkampsum die Landesmeisterschaften in edlen Verkstreit. Bei Austrazum dieser Somnse murden

gung diefer Kampfe murben

3 neue oberichiefische Retorbe

aufgestellt, und zwar im 800 Meter-Lauf, im Distuswerfen und im Speerwerfen. Der oberichlosische Leichtathletilnerband tann jedenfalls mit Genugtuung auf die Grgebnisse der diesjährigen

oberichlefischen Meisterschaften schauen. Die Beranftoltung bat wiederum gezeigt, daß auch die Leichtathletit in Oberschlosien

immer mohr Freunde gewinnt. Bur Erbuchtigung des Körpers und gur Forderung der Leis besübungen tragen aber mit die oberschlezischen Heuerwehren bei, die am gleichen Sonntage jum ersten Mal in Ratibor, am Size der Provinzialverwaltung, einen ersten oberschlelischen Feuermehrverbandstag abhielten. Die Feuerwehren üben bekannts lich eine augerorbentlich segensreiche Tätigkeit im Interese bes Schuges ber Bürger und Städte aus. Ein Feuenwehrmann muß aber vor allem auch, wenn er feine Aufgaben richtig erfüllen will, einen gesunden und gewandten Körper haben. Die Feuerwehren muß man daher als leibessportliche, förperdikbende Bereine ansehen. Die oberschlestschen Feuerwehren haben sich vor Jabresfrist zum eigenen oberichlesischen Feuerwehrverband zusammengefunden der bis jest eine erfreuliche Entwidelung genommen hat. Der Berband gahlt gegenwärtig 14 Kreisfeuer-

417 Feuerwehren mit fast 12 000 Mitgliedern

in Oberschlesien. Die oberschlesischen Feuerwehren besiten 49 Motorsprigen und 12 Automobilsprigen nebst dem üblichen Lösche und Rettungsmaterial. Im vergangenen Jahr erhielten 111 Teuerwehrleute Auszeichnungen für 25 jahrige treue Dienftzeit umd 3 Feuerwehrmanner für 40 jahrige Dienstzeit. Bon ber oberschlesischen Provingialfoueriozietät, die nicht nur die Bürger gegen Teuenichaben verfichert, fondern auch durch Untenfrütung ber Teuerwehren und des Feuerschutzes von vornherein, um die Berhütung von Bränden bemilht ist, hat den oderschlesischen Wehren 160 000 Mark zur Anschaffung von Feuerlöschgeräten zur Verfügung gestellt. Dieses Geld wurde besonders für die kleimeren Wehren auf dem flachen Lande verwandt. Insgesamt wurden dafür 15 kleine Motorsprigen angeschafft. Wie überall, fo mirb auch, mie diese menigen Bahlen zeigen, bei ber oberschlesischen Feuenwehr Aufbauarbeit im besten Sinne des Wortes geleistet. Es geht überall vorwärts, bei den Turnern, bei ben Leichtathleitern und bei ben Feuerwehrleuten, fo daß Dberfchleften in jeder Begiehung mit Stolg fagen tann: "Gut Wehr!"

nicht versichert waren Im Falle eines Ungluds waren die Passagiere übel dran gewesen. Von dem Autobusbesitzer aber ist es eine bodenlose Rücksichtslosigkeit den Passagieren gegenüber, nicht in eine haftpflichtversicherung eingetreten zu sein. Man kann es daher nur begrüßen, daß die Polizei nach so langer Zeit endlich dahinter gekommen ist, und die Konzession entzogen hat. Hossentlich ist der neu gebildete Zwedverband bald soweit, daß er in die Autobuslinien bald Ordnung hineinbringt.

### Stenographenverein "Stolze-Schren" Laurahütte.

=5= Am Montag, den 24, d. Mts., abends puntt 8 Uhr findet im Bereinslofal eine außerordentliche Generalverjammlung statt. Da eine sehr wichtige Tagesordnung zum Beschluß vorliegt, ist es Chrensache aller Mitglieder, zahlreich zu erscheinen. Auch ist uber die Teilnahme am Bundeswettlesen am 30. d. Mts. ju beraten. Alle ausgeliehenen Bibliothelsbucher muffen an diefer Sigung abgegeben merben.

### Freie Ganger.

-9: Die freien Ganger Siemianowit nehmen an ber Connenwendseier der Naturfreunde in hedwigstal am 22, und 23. d. Mts. teil. Cammelpunkt jum Nachtmarich an der Bergverwaltung. Abmarich 22 Uhr. Gufte willtommen. Touristenaus-rustung, Berpflegung, Badezeug, Dede, Lampe usw. mitnehmen.

#### Alter Turnverein.

sos Das diesjährige Kreisturnfest findet am 6. und 7. Juli b. 3s. in Bielit ftatt. Camtliche Mitglieder werden gebeten, fich recht gahlreich zu beteiligen. Gur Diejenigen Mitglieder, Die in Bielit übernachten wollen, tonnen Burgerquartiere bereitgestellt werden. Gine Lifte für bieje Unmelbungen liegt bei bem 2. Bor-fitzenden herrn Erich Cohn, ul. Bytomsta 13, aus. Melbungen sind bis spätestens ben 28. d. Mts. vorzunehmen.

### Ein gefährlicher Transport.

=5= Die vom Jrefinn befallene Frau G. von der Sugo= straße in Siemtanowit ist in einem Sanitätswagen vorläufig nach Chorzow geschafft worden. Während des Transportes vergriff sie sich an der Begleitschwester und riß ihr die Aleidung herunter. Erst mit Silfe von Polizei, gelang es, die Rrante in die Jolierzelle abzuliefern.

### Betrogen und noch veripielt.

=5= Bor Monaten hat ein unreeller Reisender mehrere Raufleute in Siemianowis dadurch geprellt, daß er Geld ab-taffierte und dasselbe für sich verbrauchte. Es waren dies Beträge in höhe von 30—50 Floty. Die Firma forderte nochmaslige Zahlung des Betrages, da der Reisende keine Kassenvollsmacht hatte. Da die Kausseute die Zahlung verweigerten, flagte die Firma. Das Arakauer Zivilgericht verurteilte die Kaufleute zur Zahlung des Betrages. Tragung der Gerichts-toften in Bobe von 30 Zloty und ebenso der Anwaltkoften. Der Scherz toftet jeden einzelnen Kaufmann über 100 3loty. Es empfiehlt fich, in jedem Galle von den Reisenden eine Raffenvollmacht zu fordern.

### Die neue Bengintantstelle.

:0= Nach großen Mühen hat nun endlich der Ingenieur Bolaczef aus Siemianowig die Konzession zur Errichtung einer Benzintantstelle auf dem Blac Piotr Stargi in Sie-mianowig erhalten. Die Tuntstelle wird gegenüber der Straßenbahnhaltestelle errichtet. Die Benzintants werden unterirrdisch eingebaut, während der Automat über der Erde durch ein kleines Häuschen geschützt werden soll. Mit den Arbeiten wird sofort begonnen werden, damit die Tankstelle möglichst noch am 1. Juli d. Is., in Betrieb gefest merden fann.

### Rudlichtslosigleit eines Chauffeur.

=s= Schon oft ist daviibet Alage geführt worden, daß Autos rückwärts aus Einfahrten auf die Straße gefahren werden, ohne daß die Chauffeure Supenfignale geben oder sich gar umwenden. Erst am letzten Mittwoch konnte man einen solchen Vorfall beobachten. Ein Chauffeur fuhr sein Auto rückwärts aus einer Einfahrt auf die Beuthenerstraße hinaus, ohne nach hinten genügend achtzugeben. Die Folge davon war, daß er ein an der Bordkannte des Bürgensteiges stehendes Fahrrad umwarf, überfuhr und total beschädigte. Da er sich noch dazu sehr ausfällig benahm, wurde er von dem hinzubommenden Schubmann zur Unzeige gebracht.

### Ein Gang durch den Wochenmartt.

=5= Cin farbenichones Bild bietet ben Augen ber heutige Wochenmarkt durch die vielen Blumen und Gemufearten. Die Preise sind jonst fest, nur sür Kirschen und Erdberen hoch, so das diese Früchte von den ärmeren Leuten leider nicht getauft werden können. Wan zahlte sür i Kopf Blumenkohl 1 Aloty, 1 Kopf Salat 5—10 Groschen, 1 Burdel Therriben 30 Groschen, 1 Wiesen 20 Croschen, 2 Aloty 1 Pfund Mohrrüben 20 Grofden, Grungeng 1 Blotn, 3wiebeln 40 Grofden, Stachelbeeren 70 Grofden, Rhabarber 20 Grofden, Spargel 1 Zloty, Kirschen 1,80 Zloty und Erdbeeren 2 Zloty.

1 Kjund Kochbutter tostete 2,80 Zloty, Chbutter 3 Zloty und Tesserbutter 3,40 Zloty, Eür einen Zloty erhielt man 6 Gier. Auf dem Fleisch martt verlaufte man 1 Kjund Rinds init 1,50 Zloty, Kalkfleisch 1,20 Zloty, Schweinesseisch 1,70 3loty, Speck 1,80 3loty, Talg 1,20 3loty, Krakausmuurst 2 3loty, Leberwurst 2 3loty, Preswurst 2 3loty und Knoblauch:

### Gottesdienstordnung:

### Ratholifde Pfarrfirde Siemianowik.

Sonntag, ben 23. Juni 1929.

6 Uhr: für bie Parochianen

71/2 Uhr: zur Rosenkrangkonigin und zum heiligen Antonius. und zur heiligen Terefie als Dantsagung der Familie Bregula. 81/2 Uhr: auf die Meinung der Familie Niwira.

10,15 Uhr: jum hl. Aloifius auf die Intention der poln. Rongregation.

### Rath. Pfarrfirche St. Antonius, Laurahutte.

Sonntag, ben 23, Juni 1929.

6 Uhr: auf die Int des hl. Pfarrers bestellt von Bingenge

71/2 Uhr: für die Parochianen.

81/2 Uhr: für verft. Balesta Michalfti und verft. Eltern beiderfeits.

10,15 Uhr: für bestimmte Berftorbene.

Montag, ben 24. Juni 1929.

5% Uhr: für verft. Wilhelm Unlefol.

6 Uhr: für das Brautpaar Kasperet-Schlefat.

### Evangelische Kirchengemeinde Laurahütte.

4. Sonntag nach Trinitatis, den 23. Juni 1929.

91/2 Uhr: Hauptgottesdienst.

11 Uhr: Rindergottesdienft

12 Uhr: Taufen.

5 Uhr: Monatsversammlung bes Mannervereins.

Montag. den 24. Juni 1929.

71/2 Uhr: Jugendbund (Bortragsabend).

Dienstag, ben 25. Juni 1929.

71/2 Uhr: Mädchenverein.

# Was der Rubeftunk

Rattowiy — Welle 416,1

Sonntag. 10.15: Uebertragung des Gottesdienstes aus Wilna. 12.10: Konzert. 14: Bortrage. 17: Von Warschau. 20: Programm von Posen. 20.30: Uebertragung aus Kratau. 22: Berichte, anichliegend Tangmusit.

Montag. 16.30: Schallplattenkonzert. 18: Konzert von Warschau. 20: Vortrag. 20.30: Programm von Wien. 22: Die Abendberichte und Plauderei in englischer Sprache.

### Barican - Welle 1415

Sonntag. 10.15: Uebertragung aus Wilna. 15: Shall= plattenkonzert. 16: Borträge. 17: Bolkstümliches Konzeri. 18.35: Borträge. 20.05: Bon Posen. 20.30: Bolkstümliches Kongert. 29: Berichte und Tangmufit.

Montag. 12.05 und 16.40: Schallplattenkonzert. 17.25: Bortrag. 18: Unterhaltungstongert. 20.05: Frangofiich. 20.30: Uebers tragung aus Wien, danach Berichte und Tangmufit.

### Gleiwig Belle 326,4.

Breslan Belle 321.2

Allgemeine Tageseinteilung.

11.15: (Rur Bochentags) Betterbericht, Bafferftande ber Ober und Tagesnachrichten 12.20—12.55: Konzert für Berfuche und für die Funkindustrie auf Schallplatten. \*) 12.55 bis 13,06: Nauener Zeitzeichen. 13,06: (nur Sonntags) Mittagsberichte. 13.30: Zeitansage, Wetterbericht, Wirtschafts= und Tagesnachrichten. 13.45—14.35: Konzert für Berinche und für die Funt-industrie auf Schallplatten und Juntwerbung. \*) 15.20—15,35: Erster landwirtschaftlicher Preisbericht und Presscuachrichten (außer Sonntags). 17.00: Zweiter landwirtschaftlicher Preisbericht (auger Sonnabends und Sonntags). 19,20: Metterbericht 22.00: Zeitansage, Wetterbericht, neueste Breffenachrichten, Funtwerbung \*) und Sportfunt. 22.30—24,00: Tanzmusit (einbis zweimal in der Moche).

\*) Außerhalb des Programms der Schlesischen Funkftunde A. G.

Sonntag, ben 23. Inni. 8,45: Uebertragung des Glodengeläuts der Chriftustirche. 9: Morgentonzert auf Schallplatten. 11: Katholifche Morgenfeier. 12: Chortonzert. 14: Behn Minuten für den Kleingartner. 14,10: Ubt. Welt und Manderung. 14,30: Schachfunt. 14,55: Stunde des Landwirts. 15,20: Marchenftunde. 15,45: Rachmittagsunterhaltung. 16,45: Uebertragung aus bem Stadion Breslau: Reichsarbeiter-Sporttag. 18: Uebertragung aus bem Stadion Roln: Fußball-Landerspiel Deutschland-Schweden. 19: Betterbericht. 19: Beiteres Intermeggo. 19,50: Der Arbeitsmann ergahlt, 20,15: Beitere Dichtungen. Anschließend: Musikalische Scherze. 22: Die Abendberichte. 22,30-24: Tangmusit.

Montag, den 24. Inni 1929. 16: Abt. Wohlfahrtspflege 16,30: Reue Unterhaltungsmusik. 18: Elternstunde. 18,30: Uebertragung aus Gleiwitz: Stunde des Landwirts und Forsts wirts, 18,55: Abt. Philosophie. 19,25: Wetterbericht. 19,25: Hans Bredow Schule, Abt. Philosophie. 19,50: Berichte über Kunst und Literatur. 20,15: Symphonic-Konzert. 22: Die Abendberichte: Funttochnischer Brieftaften. Beantwortung funttechnischer Anfragen.

Berantwortlicher Redakteur: Reinhard Mai in Kattowig. Druck u. Berlag: "Vita", nakład drukarski. Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

### Statt Karten!

Für die vielfachen Beweise herzlicher Anteilnahme. sowie dür die herrlichen Kranzspenden beim Heimgange unserer unvergeßlichen teuren Mutter, Schwester, Schwiegermutter, Tante und Großmutter, Frau

spreche ich allen auf diesem Wege meinen tiefgefühltesten Dank aus. Insbesondere danke ich Herrn Pastor Schultz für die trostreichen Worte am Grabe.

Goldfüllfederhalfer

KATTOWITZER BUCHDRUCKEREI

UND VERLAGS-SPÓŁKA AKCYJNA

in allen Preislagen!

Siemianowice, den 20. Juni 1929.

Im Namen der Hinterbliebenen

Karl Taschka

### eventl. als Autogarage au vermieten. Siemianowice, al Koscieloa 4 großten Erfoln!

in bieser Zeitung haben den



Alter Turn-Verein Siemianowice

Un dem am 6. und 7. Juli 1929 in Bielit ftattfindenden

### Areisturnfest werden fämtliche Mitglieder gebeten, fich recht

### Das Modenblatt ber vielen Beilagen Behers Mode für A

Mit großem Schnitthogen, gebrauchsfertigem Beyer-Schnitt, Abplättmuster und dem mehrsarbigen Sonderteil "Letzte Modelle der Weltmode." Monatlich ein Heft für 90 Big. Wo nicht zu haben direkt vom Beyerverlag, Leipzig, Weststraße, Beyerhuas.

### RECEIVE RECEIVE RECEIVE RECEIVE

für den Geschäfts- und Privatverkehr liefert schnellu.inbester Ausführung Laurahütte-Siemianowitzer Zeitung. 



